

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Per Germ G-7.1





1. 1. 6

# Schriften

bet

# Berlinischen Gesellschaft

naturforschender Freunde.

Sechster Band.

Mit Rupfern.



Berlin 1785,

Im Berlage ber Buchhanblung ber Mealfchule.

Althought I

July 1908 18497

## Vorerinnerung.

wärtigen Bande unster Schriften wärtigen Bande unster Schriften eine weitläuftige Vorrede voraus zu sicht alen, da er Plan und innere Einrichtung mit dem vorhergehenden gemein hat, und wir in dieser hinsicht nichts zu erinnern sinden.

Ob wir nun gleich bereits erklart has ben, daß wir uns über den Werth der in unsern Schriften enthaltenen Abhandlungen und Aufsätze ganz und gar keine Beurstheilung anmaßen; so haben wir doch Urstad

### Borerinnerung.

fach zu hoffen, daß diefer Band für unfere Lefer eine lehrreiche und angenehme Unterhaltung senn werbe.

Den ersten Plat nimmt Diejenige Schrift ein, welcher unter ben mehrern auf unsere lette Preisfrage: welche Art ber Pflanzenkenntniß zu okonomischen Absiche, ten eigentlich diejenige sen, wodurch wir die naturliche Beschaffenheit 2c. bes Grundes in ben Forften zc. am beften bestimmen fonnen, eingegangenen, ber von einem ebels muthigen Beforberer unfere Inftitute, bem herrn Dohmherrn von Rochow ause gefeste Preif zuerfannt worben: und beren Werfasser ber fr. D. Amoreux in Monte pellier ift. Mochten wir boch balb wieder im Stande fenn, burch Ertheilung bergleis chen aufmunternder Belohnungen, für bie Wife

### Borerinerung.

Wissenschaft, deren weitere Ausbreitung unsere Absicht ift, etwas Sutes stiften zu können.

Ruch das verflossene Jahr ift unserer Gesellschaft in manchem Betracht merkwurs big geworden; ba wir auch barin bie thas tige Unterflugung mancher wohlgefinnter Gonner erfahren, welche unsere Bibliothet und Cabinet mit anfehnlichen Bentragen bereichert haben. Befonders halten-wir. uns verpflichtet, anzuzeigen, wie unfere Gesellschaft mit unter diejenigen Socies taten begriffen ift, für welche Ihro Ruffis sche Kanserliche Majestät dassenige hochste prachtvolle Werf, welches fie unter bem Titel: Flora Rossica, auf Ihre Kosten, burch ben herrn Pallas herausgeben laffen, bestimmt haben; und fieht sie sich bereits.

Digitized by Google

boreits in dem Besit der ersten Lieferung davon, welche nächst dem Terte funstig mit Farben, nach der Natur herrlich en leuchtete Kupfertaseln enthält.

So hat auch die Fr. Prassonten der Russisch Kanserl. Gesellschaft, die durche lauchtige Fürstin Daschkaw, mit einem in den theilnehmendsten Ausdrücken abgefaße ten Schreiben, uns die gnädige Versicheerung gegeben, daß unsere gesellschaftliche Büchersammlung die Acta Academiae Potropolitanae mit nächsten erhalten werde.

Diese Werke werden unserer nun schon amschnlich gewordenen Bibliothek um so mehr zu einer Zierde gereichen, da das erste, wie bekannt, nicht zu Kauf gestellt, sondern darüber von Ihro Kanserlichen Wajes Majestät höchst Selbst disponirt wird, auf dieses aber, seiner Kostbarkeit, und seines weitläuftigen Umfanges wegen, nur wenig Büchersammlungen Anspruch machen konnen.

In dem letten Jahre sind wir mit nache stehenden höchstverehrungwürdigen Gonnern und Freunden durch das gesellschaftlis che Band vereinigt worden.

Herr Amoreup der Sohn; der Arzes nengelahrtheit Doctor in Monts pellier.

Perr G. J. Beuth; der Arznenges lahrheit Doctor, Assessor des Colles gii medici und Landphysikus in Cleve.

\*) 4

Frau

Per Germ G-7.1





1. 1. E.

# Schriften

# Berlinischen Gesellschaft

naturforschender Freunde.

Sechster Band.

Mit Rupfern.



Berlin 1785.

3m Berlage ber Buchhanblung ber Realfchule.

MALY SYSTEM

July 1908

Vorerinnerung.

wärtigen Bande unster Schriften wärtigen Bande unster Schriften eine weitläuftige Vorrede voraus zu schieden, da er Plan und innere Einrichtung mit dem vorhergehenden gemein hat, und wir in dieser hinsicht nichts zu erinnern sinden.

Ob wir nun gleich bereits erklart has ben, daß wir uns über den Werth der in unsern Schriften enthaltenen Abhandlungen und Aufsätze ganz und gar keine Beurtheilung anmaßen; so haben wir doch Ur-

2 fach

fach zu hoffen, daß dieser Band für unsere Lefer eine lehrreiche und angenehme Unterhaltung senn werde.

Den ersten Plat nimmt Diejenige Schrift ein, welcher unter ben mehrern auf unsere lette Preisfrage: welche Art ber Pflanzenkenntniß zu dkonomischen Absiche, ten eigentlich diesenige sen, wodurch wir die natürliche Beschaffenheit zc. bes Grundes in den Forsten zc. am besten bestimmen fonnen, eingegangenen, ber von einem ebels muthigen Beforberer unfers Institute, bem herrn Dohmherrn von Rechow ause gefeste Preif zuerfannt worden: und beren Berfasser ber Dr. D. Amoreur in Monte . pellier ift. Mochten wir boch balb wieder im Stande fenn, burch Ertheilung bergleie chen aufmunternder Belohnungen, für bie Wife

Wissenschaft, beren weitere Ausbreitung unsere Absicht ift, etwas Sutes stiften pu können.

Ruch das verflossene Jahr ist unserer Gefellschaft in manchem Betracht merkwurs big geworden; ba wir auch darin bie thås tige Unterflugung mancher wohlgesinnter Bonner erfahren, welche unfere Bibliothet und Cabinet mit ansehnlichen Bentragen bereichert haben. Befonders halten wir uns verpflichtet, anzuzeigen, wie unfere Besellschaft mit unter biejenigen Socies taten begriffen ift, für welche Ihro Ruffis sche Kanserliche Majestät bassenige hochster prachtvolle Werf, welches fie unter bem Titel: Flora Rossica, auf Ihre Kosten, burch ben herrn Pallas herausgeben laffen, bestimmt haben; und fieht fie fich bereits

Digitized by Google 5.

boreits in dem Besitz der ersten Lieferung davon, welche nächst dem Terte funstig mit Farben, nach der Natur herrlich er leuchtete Kupfertafeln enthält.

So hat auch die Fr. Prassenten der Russisch Kapserl. Gesellschaft, die durche lauchtige Fürstin Daschkaw, mit einem in den theilnehmendsten Ausdrücken abgefaße ten Schreiben, uns die gnädige Versiches rung gegeben, daß unsere gesellschaftliche Büchersammlung die Acta Academiae Petropolitanae mit nächsten erhalten werde.

Diese Werke werden unserer nun schon ansehnlich gewordenen Bibliothek um so mehr zu einer Zierde gereichen, da das erste, wie bekannt, nicht zu Kauf gestellt, sondern darüber von Ihro Kanserlichen Waje: Majestat höchst Selbst disponirt wird, auf dieses aber, seiner Kostbarkeit, und seines weitläuftigen Umfanges wegen, nur wenig Büchersammlungen Anspruch machen können.

In dem letten Jahre sind wir mit nache stehenden höchstverehrungwürdigen Gönnern und Freunden durch das gesellschaftlis che Band vereinigt worden.

Perr Amoreux ber Sohn; ber Arzes nengelahrtheit Doctor in Monts pellier.

Perr G. J. Beuth; der Arznenges lahrheit Doctor, Affessor des Colles gii medici und Landphysikus in Cleve.

\*) 4

Frau

Frau Catharina Romanowna, Fürsten Daschkaw, Ihro Russisch Kansterl. Majestät Staatsbame; Ritter des St. Catharinenordens, Director der Russisch Kanserl. Akademie der Wissenschaften; President der R. K. Gesellschaft zc. zu St. Petersburg.

Herr Defan, Direktor und Aufseher bes Gartens ber Konigl. physikalischen Gefellschaft zu Orleans.

Herr Baron von Dieterich, Graf von Ban de la Roche, Generalsecres tar der Schweizer und Graubuns der, Königl. Commisar zur Unstersuchung der Bergwerke, Korresspondent der Königl. Akademie der Wissenschaften in Paris 2c.

Herr

Perr Friedrich Chrhardt, Botanifus ju Hannover.

herr Adolph Modeer, erster Secretär der patriotischen Gesellschaft in Stockholm.

herr Johann Trangott Müller, Gare nisonprediger in Dresben.

herr Tingen, Apotheler und Lehrer ber Chemie, Naturgeschichte und Mines ralogie zu Benf.

herr Jakob Samuel Wytienbach, Prediger zu Bern.

Dagegen hat in biefem Zeitraum uns fere Societat burch ben Tob eines Bergius in Stockholm, Bergmann in Upfal, Brinkmann in St. Petersburg, Müller

in

X

berg, Graf von Sickingen in Paris, Spobell in Cleve und Wilkens zu Kottbus, einen Verlust erlitten, der ihr um so ems pfindlicher ist; je mehr sie von dem Eiser dieser vortrefflichen Männer, für das Veste umserer Stiftung noch zu erwarten bes rechtigt war.

Berlin den 24sten September 1785.

## Verzeichniß ber Abhandlungen.

Beite.

| Des Hen. Doktor Amdreux 311 Monte            |
|----------------------------------------------|
| pellier, Beantwortung ber britten Preife     |
| frage: "Welche Art ber Pflangenkenntniß      |
| "du bkonomischen Absichten aus ber abrie     |
| sigen Gewachskunde eigenblich biejenige fen, |
| "burch bie wir in ben Stand gefest wer-      |
| "ben, bie naturliche Beschaffenheit, Trage   |
| "heit und Unart bes Grundes in ben For-      |
| nften, Felbern, Wiefen u. f. w. ben funfe    |
| "tiger Burbigung ber Grunbflucte hinreis     |
| "thend zu bestimmen?" mit ber Devise         |
| fac vero terrae ferre omnes omnia pol-       |
| funt; welcher von ber Gefellschaft bar       |
| Preiß zuerkannt worden                       |
|                                              |

- II. Herrn Professor Zaquet Mineralogische . Rapfobien, britte Lieferung
- III. Herrn Apotheker, Lehrers ber Chymie Masturgeschichte und Mineralogie, Tingry in Genf, Beobachtung über eine Kalkspathart. f. I. Tafel. 1. Figur

7

|                                                                                                                                                          | Dette. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| IV. Herrn Prebiger Gronaus, Bemetkuns<br>gen über Mebel und Mordschein                                                                                   | 92     |
| V. Herrn Geheime Bergrath Gerhard,<br>mineralogische Beobachtungen über bie Ge<br>gend Großwanderig, Mickelsstadt und<br>Klosterwahlstadt an ber Ragbach | log    |
| VI. Herrn Professor Gleditsch, Beschreis<br>bung des Kappadozischen Aborns. s. II. La-<br>fel. 13. Figur,                                                | 116    |
| VII. Herrn Doktor Wallbaum, Beschreis<br>bung ber Spenglerschen Schübkrote. f. III<br>Lafel                                                              | 128    |
| VIII. Herrn Oberkonfissorialrath Silber-<br>schlag, Beschreibung ber Kluterhöhle in<br>der Grafschaft Mark s. IV. Tafel                                  | 132    |
| IX. Herrn Willdenow, Beschreibung einer<br>neuen Flechte, f. I. Taf. 2. Fig.                                                                             | 156    |
| L. Herrn Dokter Wallbaum, Berzeichnis einiger ausläubischen Frosche                                                                                      | 158    |
| VI. Herrn Conferenziath D. J. 217tiller, von bem moponafigten Backenfloh                                                                                 | 185    |
|                                                                                                                                                          | XIL.   |
| . <del></del>                                                                                                                                            |        |

|                                                                                                                                                                          | <b>MILLS</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XII. Herrn Pagenhofmeister J. C. Juchs,<br>fortgesehter Bentrag jur Beschichte mert-<br>wurdiger Steine und Bersteinerungen                                              | 193          |
| XIII. Herrn Forstrath Fr. A. v. Zurgs-<br>dorf, Aufmunterung zu sorgfältiger Mit-<br>erforschung der Verhältnisse, welche ben<br>ihrer Vegetation die Gewächsarten gegen |              |
| einander beobachten                                                                                                                                                      | 236          |
| XIV. Herrn Adolph Modeer, Ammerkungen über einige Merkische Bersteinerungen                                                                                              |              |
| f. 11. Tafel. 1 — 12 Fig.                                                                                                                                                | 247          |
| XV. Herrn O. Sabrizius, Prediger am Waisenhause in Roppenhagen, von dem Spio Seschlechte, einem neuen Wurmgerschlechte, Nereis setteornis und Nereis fili-               |              |
| cornis. f. V Taf.                                                                                                                                                        | 256          |
| XVI. Herrn Probst und Pastor Z. J. Tode fortgesetzte Bemerk. ben ben Schwämmen.                                                                                          | 97I          |
| XVII. Herrn Geheime Bergrath Gerhard mineralogische Beobachtungen.                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                          | 282          |
| XVIII. Herrn Runstverwalter L. Spengler, in Roppenhagen, Beschreibung ber Venus                                                                                          | • .          |
| Mercenaria Linnaei. f. VI. E. 1. 2. 3. Sig.                                                                                                                              | 307<br>XIX.  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| XIX. Herrn Garnisonprediger J. S. Cheme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.7    |
| nits in Koppenhagen, von Buccino glacia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| li Linnoi. f. VI. Taf. 4. u. 5. Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 317    |
| XX. Herrn Apotheter Blaproth, Unterfu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , ·    |
| chung bes neu entbekten elastischen Steins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322    |
| XXI. Herrn Renbant S. W. Siegfried,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,,,,  |
| Machtrag zur Geschichte bes elastisch biegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| famen Steins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328    |
| XXII. Herrn Sigismund Freyherrn von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , محو  |
| Bochenwarth, Dohmherrn und Canonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |
| tus ju Gurt; Bentrage jur Infeftenges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • .    |
| fchichte aus bem lateinischen überfest. f. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·      |
| und VIII. Tafel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 334    |
| XXIII. Herrn Baron von Dietrich, Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      |
| von Ban de la Roche, Generalfefretairs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      |
| ber Schweißer und Graubunder Königl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,      |
| Kommissair über bie Berg, und Hammers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| werke, Glashatten und bagu gehörigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Forsten, Korrespondent ber fonigl. Afaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . *    |
| mie ber Wiffenschaften in Paris, Bemer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| fungen über einen Theil ber Bogefischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      |
| <b>49.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.    |
| XXIV. Herrn Hofapotheker Meier, zu Stete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ 1 4  |
| tin über die naue Verwandlungstheorie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      |
| At a second of the second of t | 68     |

|                                                                                                                                                             | Seite.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XXV. Herrn D. Markus Elieser Bloch,<br>von ben vermeinten boppelten Zeugungs-<br>gliebern ber Rochen und Hape s. IX, Taf.                                   | <b>377</b>  |
| XXVI. Kinge Machrichten und Ausguge unf<br>rer auswärtigen Freunde.                                                                                         |             |
| 1. Machrichten von einer im Jahr 1777<br>von dem Freyherrn von Zochenwarth<br>Dohmherrn zu Gurk, nach den hinter<br>Ling in Lyrol belegenen Alpen unternome |             |
| menen Botanischen Reise                                                                                                                                     | 394         |
| vom Oftober 1783.<br>3. Machtrag zum Sternstein aus einem Briefe, bes Zerrn Leibarzt Brück-                                                                 | 400         |
| mann in Braunschweig, an den Zeren                                                                                                                          | **          |
| Rendant Siegfried.  4. Desgleichen über eine neue grune Afri-                                                                                               | 403         |
| tanische Steinart. 5. Desgleichen Beschreibung eines be-                                                                                                    | 407         |
| sondern Enkriniten. s. I. Taf. 3. Fig. 6. Des Herrn Forstrath von Burgs-dorf, Beiträge zur Naturgeschichte                                                  | 41 <b>ò</b> |
| des Rothhitsches (Cervus Elephas)                                                                                                                           | 411,        |

|                                                                                                             | Beite.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7. Anszug eines Schreibens an Zerrn D.<br>Bloch über den sogenannten Stahren                                |             |
| stein von Zeren Leibarze Brück-<br>mann in Braunschweig.<br>8. Auszug aus einem Briefe bes Zen Gar-         | 416         |
| nison Prediger Chemning aus Kopens<br>hagen an den Zeren Rendant Siege                                      |             |
| fried über die Meerfeder, Chistons, u. f. w. vom 25. Jebr. 1785. 9. Auszug eines Schreibens aus Scheffielb, | <b>1420</b> |
| an den Zerrn Geheimen Bergrath<br>Gerhard, über Mineralogische Ge                                           |             |
| genstände vom 25. Jul. 1784. 10. Auszug aus einem Briefe bes Gerrn                                          | 423         |
| Defay aus Orleans, an die Gesellschaft vom 15. December 1784.  11. Auszug aus einem Schreiben des Zeren     | 427         |
| Baron von Dietrich aus Paris, an die Gesellschaft, über die Pyrenaen                                        | <u>.</u> .  |
| von 27. April 1785.  XXVII. Kurze Lebensgeschichte des Zerrn                                                | 431         |

Inspektor Wilkens in Cottons

I. Phys



I.

Physikalisch & Botanische

## Abhandlung

jur Beantwortung ber Preiffrage ber Sefellsch. naturf. Freunde für das Jahr 1784.

### Serrn Amoreup.

Dige verkundigt; so ist voch dem schwachen mensch, lichen Berstande nichts unbegreislicher, als der Endsweck und die Bestimmung dieser unendlichen Menge von Segenständen, welche und umgeben, die auf einander folgen, sich bald ähnlich, bald unähnlich sind, und die mit jedem Schritt den Schauplas bes Erdballs verändern. Unter so vielen Oegenständen die unserer Beobachtung keiner so ofte dar, als die zahllose Menge der Pstanzen, welche unsere Erdsäche bedecken. Ihre Mannigsfaltigkeit ist eben so bewundernswürdig, als ihre Wiederspervorbringung (Reproduction) und Bersteilung erstaumlich sind, und uns mit Ehrsurcht, Schrift, d. Gesellsch, nat. Kr. VI. 28.

Digitized by Goog [6

### 2. Phylifallich : Botanische Ashandung

Bewunderung und Dankbarkeit gegen ihren gottlichen Urheber durchdringen und uns in Erstaumen seigen. Der Weise glaubt, daß nichts umsonst erschaffen ist; anders benken, wurde Mangel an Vernünft verrathen; es sagen oder schreiben dursen, wurde den menschlichen Verstand beschimpfen, und die Natur beleidigen heißen. Sie ist nie schoner, als durch die reizende Verschiedenheit der Gewächse, und ihre mannigsaltige Früchte sind für den Bewohner der Erde von einem allgemeinen Nugen, ja so gar für alles was lebt und sich nährt.

Alle Gewächse sind mehr ober weniger nutschich, allein wenn wir ihren Nugen nur nach dem Maaße unserer Bedürsnisse schäfen wollten; so würden wir die Zahl derersenigen, welche einen Andau verdienen, in enge Grenzen einschrenken. Es hat also die weise Vorsehung mit Absücht die Pstanzen von verschiedener Natur weit umber zersstreit, die durch ihre Früchte und durch ihre alle mahliche Einsammlung, in verschiedenen Jahreszeisten, und an verschiedenen Orten Menschen und Thiere beschäftigen, und ihnen allen nach der Berichaffenheit ihres Ausenthalts nothwendig werden.

Die Bewächse machen ben Theil ber Wissens Ichaft aus, welchen wir die Botanik neinen, und nuf welchen wir einen stücktigen Blick werfen wollen, im zu sehen, wie welt sich ihr Gebiet erstreckt, welches ihre Grenzen, welches die verschiebenen Gegenstände sind, die sie umfaßt, welches ihr interessanden und nüßlichster Theil ift, neinlich bersenge welcher unserer Meinung nach auf unsere Konomische Absichten den nächsten Bezug hat.

- Miles was organisiet und jum begetiren befimmt ift, geboret jur Botanif. Ein ungeheures Bebiet, welches fich über bie gange Erbe und auch big unter bas Maffer erftreckt. Alfo ift bie Boto nik die allgemeine Wissenschaft des Gewächsreichs. Eine anziehende Wiffenschaft die uns täglich mit neuen Renntniffen bereichert, ben Beift nabrt, ben Rorper erquicft und bie Seele erhebt. Welch ein . Vergnügen ist es nicht, wenn man bie Natur ben febem Schritt befragen und von ihr Belehrung ers halten fann; vermittelft ber Botanit finbet ber Mensch allenthalben Beranlassung und Stoff jum beobachten, gur Bewunderung, jum Bergnugen, Dlugen und jur Befchaftigung; ba wo gemeine Aus gen nichts weiter als grun und unnüges Kraut erblicken, unterscheibet ber Pflanzenkenner zahllofe Gewachse, Die durch ihre Geftalt eben so verschieben find, als burch ihre Eigenschaften. Bortheile hat nicht ber Pflanzenkenner vor den feiche ten Beobachter voraus, ber bie Bewachse nur obeise hin betrachtet, und bavon nur bie Geftalt, ben Slang ber Blume ober bie Große ber Fruche bemerfet.

Jebe Wissenschaft hat ihre Einthellungen, welche durch menschliche Verträge bestimmt werden. Die Eintheilung der Pflanzenkenntniß zerfällt in folgende: die Physik der Gewächse, ihre Nomenclatur, Kultur, Eigenschaften und Nuchen. Diese Ordnung welche nachden angenommenen Begriffen philosophischer ist, ist nicht diesenige, in welcher die Pflanzen sich beständig gezeigt haben. Man hat sich gleich Ansfangs mit der Kultur vererienigen beschäftigt, welche am nothwendigsen geschienen, ohne sich eben um ihre Benennungen zu beküntnern. Nachbem bie

### 4 Phystalist - Botaniste Abhandlung

Dothburft befriediget worden war, suchte ber menschliche Bleiß bie unbekandten aus ihrer Dunkele beit bervor zu ziehen. Der wifbegierige menschliche Berftand wollte alles wissen, und indem er sich Mahe gegeben, bie Gewächse aller Lanber nach ihren - eigenthumlichen Rahmen fennen zu lernen, fo bat er uns eine Reihe von Nahmen bargestellt, bie auch · bas glucklichifte Gebachtnif nicht zu behalten im Stande ift. Dad) bem Berhaftniß und ber Uebereinstimmung, welche man zwischen verschiebenen Pflanzen bemerkt hat, bat man fie unter gemeinfchaftliche Kennzeithen gebracht, ihnen mehr ober weniger bedeutende Rabmen und Bennahmen gegeben, welches eigentlich die Wiffenschaft ber Mors terbucherschreiber ausmacht. Aus viefer Bergleichung ber Pflanzen find endlich bie Methoden, und ber fostematische Theil ber Botanif entstanden.

Ware die Pflanzenkenntniß bloß auf ihre langweilige und schale Nomenclatur eingeschränkt; so wäre sie nichts weiter als eine ziemlich unnuge Nahmenwissenschaft: allein diese vorläusigen Kenntnisse sollen zu zwen Hauptendzwecken den Weg bahnen, nemlich zu den ökonomischen und medicinischen Nugen. Alsdann aber zeigt die Botanik ihre große Vorteile, und entdeckt unendliche Schäße.

Es ist unnöthig hier die Nothwendigkeit der Nahmenkenntniß der Pflanzen zu beweisen, auch akkann wenn sie bloß empirisch ist. Wenn man nur allein Charaktere ohne Nahmen im Kopfe hatte, so wurde man nicht wissen, wie man sich verständlich machen und diesenige Pflanze, von welcher die Nede ware, bezeichnen sollte. Es muste daher die Nomenclatur oder die Nethode und das System

bagu beitragen, die Pflanzen kennen zu leenen. Und bies ift eigentlich bas Studium ber Botanik.

Man hat freglich emflich bebacht fenn muffen, ble Gattungen zu bestimmen und bie Benennungen festzusegen. Dies bat die Botanisten am meisten aufgehalten. Biel ju lange haben fie fich in ben verworrenen Elementen biefer Wiffenfthaft verwittelt, aus welchen fie fich um fo weniger beraus finden konnten, jemehr man auf klaffische Diffinctionen bestanden, und sich ben einer weitschweifigen und nichts bedeutenden Synonimie verweilet bat, die dasjenige eher verdunkelt, als aufgeklart hat, was man zu wiffen verlangte. Sehr viel Zeit bat man verlohren um Momenclaturen zu vereinigen , und falfche Etymologien, beren Urfprung fich in ber Dur telbeit ber Zeiten verlieret, aus einander gu fegen, welche burch bie Amvenbung des Mamens ber Arten auf die Sattungen, imgleichen burch die Beranberung bes Enftems noch verwirrter und ungewiffer gemacht worben. Man bat fich zu lange mit weitlauftigen Commentarien, und mit ins angfiliehe fallenden Abhandluns gen aufgehalten, und biefe Wiffenfchaft ware auf bem nemlichen Punkt bestehen geblieben, wenn nicht bes
rubmte Manner burch ihre Reifen bie Grengen berburch genaue und gute Beschreibungen neuer von ihnen entbeckten Pflangen etweitert Ihre Methoden, ihre Art zu feben und zu beschreiben, haben jum Muster gebient, weil fie nach gewissen sichern und auf eine wahre philosophie fife Botanif beruhenben Grundfagen verfahren find.

Bielleicht waren bie von den Alten, ben Pflangen bengelegten Ramen bie schicklichsten und die am leichtesten zu behalten sind; sie brauchten aber auch nur A 3 eine

### 6 Physicalische Botanische Abhandlung

eine fleine Angahl berfelben tenmen gu lernen. In beffen ift bie Anjahl ber Arten unenblich groß; mit jebem Lage entbeckt man merkwurdigere und nut lichere; die Abanderungen gehen fogar ins unendliche, Die Ginbilbungefraft verliehret fich in benfelben. Die urfprunglichen Arten find biß jegt noch fast ungablbar, ob man gleich annimmt, bag bie Babl ber befannten sich auf 20000 belaufen soll. Die Aufmerte famfeit ber Beobachter und bie Entbeckungen ber Reisenben vermehren biese Zahl nocht taglich. Der große Tournefort ber Bater ber mabren Botanik und seine Anganger, ber Ritter v. Linne' ber Wies berhersteller und Gesetzeber in dieser Wissenschaft und seine wurdigsten Schuler haben bas gelb ber Botanif mit einer Menge Gegenstande bereichert, die vorhero verkannt, vergessen und verwechselt was Auch haben ein Plamier, Rumph, van Rheede, Catesby, Browne, Gmelin, quin, gorstal, Miebube, Ralm, Thunberg und andere Gelehrte in Europa unermefliche Reiche thumer in offentlichen und De Vatgarten verbreitet. Der imermübete und grundliche Manson bat fich burch feine mubsameReise nach Genegal in ben Gtanb gefest, eine ungeheure Menge fchoner und nuglicher, por ihm mir noch buntel gekannter Pflanzen zu beftimmen. Ein anderer frangolischer Botanift, Berr Commerson, welcher burch bie Frengebigkeit und Meigung feines Landesherrn (Ludwig XV.) jur Boe sanit ben Auftrag erhielt, die Reife um die Belt gu machen, machte une Hofnung zu einer reichen Ernbte bie ben Umfang unferer Renntnif in Diefem Rache erstaunlich erweitert hatte. Ein zu früher Tob (auf lale de Psance im Jahr 1773) welches uns biefen gefehrten Platurforfcher in ber Micte fela

seiner Lausbahn entris, verdoppelte unsern Schmerz. Da ich mit Hr. Commerson während unsers Ause enthalts zu Paris einen genauen Umgang hatte, so konnte ich um so mehr hoffen, daß seine Versprechum gen nicht unerfüllt bleiben wurden, und daß eine eble Begeisterung ihn ben den vielen neuen Entdeckungen die erankundigte, nicht getäusicht haben wurde.

Die vegetirenden Wefen find die gemeinsten und baufigsten, sie werben um so leichter und geschwinden wieder hervorgebracht, weil ihre Deganifation einfacher, ihreMohrung gleichartiger und ihreEntwicklung gleiche formiger ift. Da nun mehrere Gegenftande in ber Botanif juhergleichen find, als in ben übrigen Theilen bes Platurgefchichte, fo entfleht baraus bie Nothwendigfeit einer Nomenclatur, aber auch eine unvermeibliche Berg wirrung und der Jerthum der vermeintlichen Botanis sten, welche geglaubt haben, bag bas wesentliche Diefer Wiffenschaft in der Renntnis ber Mamen ber Wenn die Beschreibung nicht auf die Mos menclatur folgt, fo ift es ein ungereimtes Unter nehmen, eine unnuge Arbeit und ein bloffer Begene stand ber Meugierbe. Die Nomenclatur, fagt ber Baron von Tschudi febr richtig, (in ber Encyclopable, in der Fortsesjung des Worts Botanif), ift das Ine ventarium und das Berzeichniß des Pflanzenreichs; Sie erwedt die Neugierde, burch bie Reichthumer, so sie antundigt, und führt auf die erste Uebersicht ber Pflangen. Es ift ein Irribum wenn man glaubt, in bas Beiligthum eingebrungen ju fenn, wenn man sich nur in bem Borhofe ber Nahmenberzeich-Ungluctlicher Weife haben niffe gufgehalten botfich, indem man biefen schlechten Muftern gefolget ift, biefe Bergeichniffe gar febr vermehrt, anftatt baß man bie Beschichte babon batte liefern sollen. Wir were

werben uns weiter unten Aber bie Art, erflaren, wie solche Berzeichnisse nublicher gemacht werden könnten, befonders in Rucfficht auf Die Detonomie. Wenn bie Kenntniß ber Pflanzen nothwendig vor ihrer Rultur vorhergehen muß, fo ift nicht minber nothwens big, auch diejenigen fennen zu fernen, welche umung, der Ernbte nachtheilig, ober bem Bieh schablich find. Ronnte man fich biefe Renntnif nicht auf eben Diefelbe Art erwerben, wie man es mit ben lebenbigen Sprachen macht, nemlich burch ben Bebrauch und ohne Regeln? Dies ift allerdings moglich, und hierauf grundet fich die Renntnig ber Garmer und Die Gewohnheit allein macht fie mit Landleute. ben Pflanzen bekannt. Ben bem erften Unblick nimmt man bie außere Bestalt und ben Unterschied ber Pflanzen wahr. Man macht sich funstliche Rennzeichen, und wird durch die Uebung ein Botaniff, und bies ift fur biefe Art Leute gureichenb. ware zu wunfchen, daß man die Kenntniß ber Pflanzen erleichterte, und fie fur bie Landleute, Roche und Dekonomen faglicher machte, indem man fie nach ihrem Bebrauch in Familien eintheilte, als: Mahrungspflanzen für die Menschen, für ver-Schiedene Arten der Thiere, ale: Pferde, Ochsen, Schafe, Beflugel, Bienen, als: Zaushaltungs, pflanzen gu Gerathichaften, Bauholi, Brennholi für die Kunstler und Handwerker, Spinneren, Meublen, Kleibung, Farberen, Lohgerberen 2c. als Pflangen für bie Landwirthschaft, als: Secten, Dbftgarten , Ruchengarten , Oberholz , Unterholz , Wiefen, Bemeinheiten, Beibe, ungebaute Relber M. f. 10.

Die Veränderung der Mahmen der Pflanzen, als eine unvermeidliche Folge der Veranderung der ChaCharaftere, nach ben neuem Syftem wurde, wenn man fie in die Landwirthschaft einführen wollte, eine große Unbequemilichteit nach fich gieben. Der Landmann murbe fich in ber groften Berlegenheit befinden, wenn er nach ber neuen Nomenclatur bie gemeinsten Pflanzen fennen lernen folte, für welche man in jedem Lande einen gewiffen und unverander. lichen Mahmen zu haben wunschet. Man nach bie beutigen Botanisten ermuntern ben neuentbeckten Pflanzen ben urfprungliden Dahmen zu laffen, anftatt' allen benenjenigen bamit ein eitles Denkmahl au stiften, Die einiges Berbienft um die Pfianzen. Eumbe ju haben glauben. Die Pflanzen murben gar balb ben Colonien von Frengelaffenen abnlich fenn, welche die Nahmen ihrer ehemaligen Berrn angenome Man weiß aus ber Erfahrung baff Diejenigen Damen bie beften, ber Sache angemeffen. ften, und am leichteften ju behalten find, welche ben Ursprung und die Eigenschaft der Pflanze ans Warum richtet man sich nicht nach bieser Doch mufte man die unschiedlichen alten Methobe. Mahmen, welche ber gemeine Mann eingeführt bat, abschaffen.

Der innere Dau ber Pflanzen hat nicht weniger bie Neugierde ber Naturkundiger erregt, als ihre mannigfaltige äußere Sesialt; doch hat man diesen weniger umständlich betrachtet; die Erscheinungen der Begestation sind auch gewis nicht dasjenige, was Natursforschern am wenigsten Erstaunen verursachtet, und sie in Berlegenheit seiger, wie sie selbige auf eine wahrsscheinliche Art erklären, und sie in Seundsäse bringen sollen, die sich mit den Thatsachen verbinden lassen. Es ist leicht einzusehen, wie viele Borzuse der physikalische Theil der Botanik vor den systematis

## 10 Phyfitalifch - Botanische Abhandlung

fchen voraus haben wurde, wenn er mit eben fo viele Aufmertfamteit und mit eben fo vielem Gifer ware unterfucht worben. Ware jum Benfpiel bie Berglies berung ber Pflangen in mehreren Arten berfelben ger nauer unterfucht worben, als nicht geschehen ift; fa wurde bies unstreitig febr vortheilhaft gewefen fenn, um baburch vielen unbestimmten Behauptungen unb Ufereilten Folgerungen juvor ju fommen, ober be auszurotten; fie murbe obnftreitig über Die Physik ber Begetation ein neues Licht verbreiten und zur genauern innern Renntnif ber Pflangen bentragen, um ihre physische Gigenschaften, die Ordnung ihrer Begetation und ihre Erzeugung fennen gu lernen, bie ben weiten nicht so einformig ift, wie sie zu senn scheint; sie wurde uns ben Mechanismus ihrer Bewegung, und ihrer Reigbarteit entbecten: was bie Luft und das licht für Würfung und Macht auf ihnen hat; bas Berhaltnif ihres Ginfaugens und ihrer Ausbunftung u. f. w. Diefe Erfcheinungen in ber Haushaltung ber Pflangen wurde uns auf alles basjenige führen, was fie hervorzubringen im Stande find; fie wurde uns ficherlich zu neuen Aufe lofungen, ju weit genauern Schlufifolgen; ju einen weit überlegtern Anbau und zu einen weit allgemeie nern Bebrauch berfelben leiten,

Die verschiedenen Sestalten, welche den so sehr von einander abweichenden Pstanzen eigen sind, kundigen und schon von selbst au, daß einer jede eine ganz verschiese denen Pflege und Wartung bedürfe. Einige derselben wachsen in Saulen oder Vyramidengestalt, und bring den vermittelst einer Herze oder Pfahlwurzel tief in das Erbreich ein, andere erscheinen mit abgerundes tem Gipfel, und haben nur Laub an ihrem Gipfel, etwige sind mit Seitenzweigen versehen, die sich unter

rechten und spissigen Winkeln erheben ober sich nelgen, und beren Wurzeln sich ebenfalls in horizons
tale Aeste ausbreiten. Manche laufen auseinander, kriechen auf der Erde liegend fort, haben Ausläuser, und nehmen sowohl die Oberstäche als das Innere des Erdbobens ein. Durch die Natur geleitet, wird der Landmann gar bald gewahr, daß man ben den pyramidensörmigen Bäumen auf die Erhaltung des Sipfels oder Endeknospens eben so Bedacht nehmen muß, als auf die Hauptwurzel oder die Herzwurzel, und daß man der Sestallt der Bäume durch das Abschneiden der Seitenäste zu Hüsse kommen kann, daß man ferner Bäume dieser Art nur auf ein Erdreich pflanzen muß, das einen tiesen Boden hat.

So weiß auch im Segentheil ber Landmann bag man Baumen mit abgerundeten Sipfeln die Pfahle wurzel nehmen fann, um ihre Seitenwurzeln zu vervielfältigen; daß man sie sogar ihres Sipfels bee rauben fann, um sie badurch zu nothigen sich in Aeste auszuhreiten.

Die physischen Pslanzenkenner haben manche Beobachtungen gemacht, welche mehr als einem Landmann entgangen sind. Ich will selbige ihnen zu gefallen hier anführen. Nemlich: je schmäler die Blätter der Pslanzen sind, desto weniger dünsten sie and; die immer grünenden Bäume dünsten mehr ihr aus, als andere, weil sie eine mehr dhilches und harzichte Eigenschaft haben; die Ichte, die Lanne, der Olivenbaum, der Lorbeerbaum, der Bupbahm besinden sich in diesem Jalle. Diesenigen Bäume deren Blätter gepaart sind, dünsten noch weit weniger aus, als die übrigen, und dese wegen kommen sie auch im trocknen Erdreich besser sort

#### 12 Physikalifch - Botanifche Abhandlung

fort. Zu solchen glücklichen Schlußfolgen führt uns die Erfahrung und Beobachtung bererzenigen, welche auf dem Wege gehen, den uns ein Bonnet, Dühamel, Müstel, Ingen Zousz, Spallane

zani und andere vorgezeichnet haben.

Der Ackerbau und bie Gartnerkunft, welche einige von ber Botanik, als unabhängig anfeben, find boch bie wesentlichsten Theile berfelben; ber Ackersmann und ber Landwirth entlehnen von ihr bie erften Begriffe, bie fie von ber naturlichen Be Schaffenheit und von ber Berschiebenheit der Pflans ten haben muffen, benn es giebt befondere Arten Des Anbaues, weil nicht alles Erbreich und nicht jedes Clima einerlen hervorbringt, oder in einerlen Berhaltniß ftehet; es ift baber burchaus notbia biefenigen Pflanzen nach ihrem eigenthumlichen ober Geschlechtsnamen zu kennen, welche eine gewise Bermanbschaft mit einander haben, ober boch ju viel Unahnlichkeit, als daß fie benm Anbau, und in Ansehung ber Bortheile, Die man von ihnen erwartet, mit einander verwechselt und vergefellschafe tet werben konnten. Die Berwechselung ber Das men zieht allezeit bie Berwechselung ber Sachen nach fich, und eben biefes, bag man fich bierauf nicht verstanden bat, ist Schuld, bag ber Anbau ber Belber, fo oft fruchtlos und verberblich gefine ben wird; baraus folgt Muthlofigfeit, und bag ber Acterbau in manchen Gegenben gang barnieber lieat, und alle Aufmunterungen ohne Rugen sind. Man founte biefes burch mehrere Benfpiele beweifen; ale: burch bie Arten ber Bulfenfruchte, bes Betraibes und ber Butterfrauter, bie in neuern Zeiten in einigen ganbern eingeführt find, und ben beren Muffaing man fich in bem mahren Mahmen berjer nigen

nigen Art, welche man anbauen wollte, wiedet Willen und aus Unwissenheit geirret hat. Zu wie vielen Irrthumern hat nicht das Rangras der Engsländer Gelegenheit gegeben, welches man schlecht ausgesprochen, schlecht geschrieben und schlecht bestimmt hat. Wie viele gefährliche Versehen entsstehen nicht in der Apotheckerkunst aus dieser Nasmenverwechselung der Pslanzen und aus der Unersalzrenheit der Kräutersammler.

Der Ackerbau und bie Barinerkunft haben alfo bie Unterstüßung ber Botanik nothig. Die Wif fenschaften und die Runfte find nur Sproffen einet und eben berfelben Leiter, Die uns zu ben Gipfel ber Babrheit bringet. Aber weigern fich bie Botaniftet nicht zu febr, unter ihre Arten die beständigen Bas rietaten ju jablen, welche bas Pfropfen, Die Sibris bation, die Art bes Gaens und ber mubfame Anbais hervorgebracht haben. Rann man ihnen nicht ben Borwurf machen, daß da fie nur die ursprunglichen Arten unterscheiden, sie bas Pflanzenreich arm machen, mabrend daß die Anbauer es mit sehr merke wurdigen Barietaten bereichern ? Die Haushaltungsfunft wurde burch biese Strenge ju vid verliehren. Es ift mahr, bag ber Anbau gewiffe Charactere ber-Pflanzen ausloscht, und viele wieder verschwindende Abanderungen hervorbringt. Det Anbau felbst lehrt uns die Pflanzen und ihre beftåndigen Kennzeichen grundlich kennen, Wir mussen es ben Gartnern Dank wissen, daß sie und die Narietäten mit Sorgfalt aufbewahren, und aus biefem Gesichtspunkt ift bas berühmte Gartner Berifon von Chelfea febr fchagbar. Die forgfältige Bemerkung ber Arten und Abanberungen ift in bet

#### 14 Physikalisch Botanische Abhandlung

Wiechschaft so nothwendig, daß man ohne sie, Phanzen ohne Rugen und auf gut Gluck anbauers wurde.

Die Analogie ist nicht immer hinlanglich ums bassenige fennen ju lernen, mas gewisse Pflanzets mit einander gemein haben; Das Impfen welches bas innigste Band fur die Baume ju fenn scheinet, um bie Arten und Sattungen abjuandern , und um ihre Bermanbfchaft unter einander ju entbecken, laffet nur Ungewißheit nach sich, wenn man etwas über bie gemeinen Berfuche hinaus geben will. hat ben Alten vielleicht einen ungerechten Borwurf gemacht; baf fie fich beruhmet hatten, ungewohne liche Bereinigungen zwischen Baumen angestellt zu haben, welche bie willführlichen Methoden ber Botas nisten abgesonbert und von einander getrennt haben. Das Benfpiel bes Chionantus einer Amerikanischen Staube, welche die Meuern mit gutem Erfolg auf ber Esche geimpft haben, obgleich beibe unter sich nicht verwandt find, muß uns hierin vorsichtiger machen, indem es uns lehrt, man musse sich nicht ausschsließungsweise an die Analogie binben.

Diesenigen Pflanzen die man für wirklich nugsbar, angenehm oder werkwürdig anerkannt hat, sind so verändert und ausgebreitet worden, daß es schwer wäre, insbesondere in Ansehung deralten Arten, die Länder anzugeben, aus denen sie ursprüngslich herkonmen; eben diese haben ofters diesenigen verabsäumt, die uns die Beschichte und die Beschreisdung dieser Pflanzen geliesert haben, und wernt inan auch zur Quelle zurückgehen wollte; so würde se schwer halten, Thatsachen zu beweisen, die man nicht die Absächt gehabt hat uns zu hinterlassen. In diese

verfallen; bes schimpslichen Vorsauften nicht verfallen; bes schimpslichen Vorwerts, welches man ihren Vorgängern gemacht hat, eingebent, werden sie in den Zeitbüchern der heutigen Botanik, den Ursprung, die Verpslanzung, den Fortgang, die Kultur, und den Ruhen der neuerlich entdeckten Pflanzen niederschreiben. Der Ricter Linne mit seiner gewöhnlichen Genauigkeit und Pünktlichkeit hat und doch über Hauptpunkte, die Kenntniß der Pflanzen betressen, nur zu allgemeine Säse hinterlassen, welche dem Pflanzenandauer kein Gemäge leisten, indem er von gewissen Pflanzer nichts weiter sagt: als habitat in Luropa, in Unnertich, in India u. s. w. Dies heißt den ursprüngslichen Wohnst einer Pflanze auf eine zu ausgeschehnte und zu unbestimmte Art angeben, und seinem Benspiel sind gar zu scladische Andeter gefolget.

Die bkonomischen Pflanzen scheinen eigentlich diesenigen zu sehn, beren Ursprung man am meisten aus der Acht gelassen hat, weil sie seit Jahrhunderten in verschiedenen Ländern als einheimisch sind aw gesehen worden; man sage uns doch mit Auverläßigkeit, von woher das Getreide zu und gekommentist, wor den Weintrauben herstammen, wer den ersten Dehlbaum gepflanzet hat; Acypten, Sie eisen, Armenien, Syrien und das gelobte Land, werden sich diese Quellen unserer ersten Bewirfnisse zuschreiben; lestere hauptsächlich, weil sie ersten Wohnungen des menschlichen Geschlechts zewesen sind; untersuchet man abet erwas naher die Bewesse hieben, so sind es mit Muthmaßungen, salsche Ueberlieserungen welche sich auf der Dunkelbeit der Geschlechte gründen wert auf Erdichtungen des

## 16 Physikalifch Botanifche Abhandlung

gen und ber Ungewisheit ber Mythologie. Doch es sen serne von mir, daß ich ber Wahrheit ber heiligen Bucher wiedersprechen sollte, wenn sie und lehren, Z. E. daß Noah zuerst den Weinstock gedauet habe; aber die Weinpflanze war doch, obgleich wild, vor und nach der Sundfluth, irgendwo schon vorhamben. Also errege ich nur vernünstige Zweisel über den Ort, wo eigentlich die ersten Weinstöcke gefunden worden, so daß man behaupten könne, dies war ihr ursprüngliches Waterland.

Dieses gilt von so vielen andern Gewächsen, welche die Menschen um ihre Wohndrter herum verpflanzet und verbreitet haben.

Die Beränderung bes Klima und die Berpflanzung find vielen Pflanzen vortheilhaft gewesen, beren Bruchte burch ben menschlichen Rleiß verbeffert, vergrößert und vermehret worden, wir haben ben Beweis bavon an manchen Fruchten und Gemufen aus entfernten gandern; welche sich an unfer Klima gewöhnt haben und bie unter ben Handen ber Anbauer einheimisch geworben, ob sie gleich unter einen anbern Himmelsstrich, und in einen gang ver-Schiebenen Boben gekommen find. Die Erlangung biefer Reichthumer, im eigentlichsten Berftanbe, mas chet einen Theil unferes Glucks aus, weil fie naturliche Reichthumer find, und in einem nabern Berbaltniß mit unferm taglichen Bedurfniffen fteben. Es ift aber immer ein neues Mahrungsmittel ober ein angenehmer Begenstand ber unsere Ginne er-Die Renntniß ber Gewächse so wie bie goßet. Renntniß aller übrigen organisirten Rorper, begiebet sich boch sulest jederzeit auf unsere wirkliche ober eingebilbete Beburfpiffe.

ed by Google

Es ist sehe glaublich, daß bie Anjahl der Arten ber Pflanzen fich immer bermehren wird; ba, mo ber Felbbau am meiften geehrt ift, und wo bie Botanisten ihre Flora ju vermehren suchen werben; hingegen wird fich diese Angahl vermindern ba, wo man keine Pflanzen bauet, es werben nur die naturlichen Arten da fenn, die fich auf eine fleine Anzahl einschranken; noch ein Gluck wenn es nubliche Urten find. Auf der Afcensioneinsel fant man nur vier, biefem Lande eigenthumliche Pflans gen, bavon zwen zur Rahrung und bie zwen ans bern zum medicinischen Gebrauch tuchtig befunden worden; man vergleiche nun einmahl biefe Armuth mit ben begetabilischen Reichtbumern, womit bie Enge lander und Bollander ihr Baterland bereichert bas ben, man rechne ben Bortheil nach, welcher bert Amerifanischen Colonien aus benen von auswärts dabin gebrachten bkonomischen Pflanzen erwachsen 3. B. ber Indigo, Das Zuckerrohr, ber Caffe bas Bambuerohr, viele Gemurze und Rarbehblger. Wenn man nicht aus ber Aehnlithfeit Dieses Elima mit bem Clima von Offindien und Afrifa geschloffen . batte, ware man nicht barauf gefallen biefe Pflane gen angubauen, und bie Meue Welt batte fich für Die trage Wilben beffet geschickt, als fur ihre neue mit Chrfucht und Betriebfamfeit begabte Bewohner.

Der Nußen und die dkonomischen sowohl, als die medizinischen Eigenschaften der Pflanzen sind gewiß das wichtigste, was man in der Kräuterkunde kene men lernen muß. Diese Kenntniß erhalten wir aber nicht durch ein bloßes Namenverzeichniß, selten bringt es uns dahin, ob wir es gleich als ein großes Hulsmittel ansehen, in einem zum Nußen der Der konomie verdesteten System. Die Fragmente der Schrift, d. Gesellsch, nat. 2. VI. 23.

# 28 Physicalifc. Botanifche Abhandlung

maturlichen Derhobe bes Mitters von Linue find und Burge bafur. Die Berwandschaft und bie Mehnlichkeit ber Pflanzen zeigen fcon Die Gigenfchafe ten einer gangen Ramilie. Die Grasartigen ; Die Arten ber Bulfenfruchte, bie bolbenartigen bie Anabenfrautartigen , Die milehichten, Die rubiscz; die Machtschäftenartigen, die conflorz te. sind Benwiele bavon, jedoch mit Ausnahmen, die vielfältig en einer funftlichen Methobe vorfommen; einige Belehrte haben es nicht fur unmöglich gehalten bie medicinischen Rrafte ber Pflanzen aus ihrett botas mifchen Charaftern gu erfeinen; auffer vielen Alten, welche die Pflangen nach ihren Eigenschaftett einge thellet haben , find die Herrn Zerrmainn, Cames rarius, Zasselquist und Gottlieb Gmelin die fem Bebanken gefolgt und auch Betr 21banfon bat Diesen Begenstand von neuem ausgearbeitet; aus gemacht ift es auch, bag bie angebenben Botaniften fich mit mehrerem Eifer auf die Renntniß der Pflanzen gelegt haben, wenn fie felbige nach ihren Gigenfchaften eingerheilt in einem Garten vorgefunden haben. Die Krauterfunde hat ofters jur Richtschnur gebient, wenn man in ber Medicin und in ben Kunften eine Pflanze burch bie andere hat erfegen muffen.

Einige alte Botanisten hatten die Signatur ber Pflanzen gebraucht, um ihre Eigenschaften zu entdecken, nehmlich aus der Sestalt einiger Theile ber Pflanzen, als der Blatter, Früchte, Sas wien oder Wurzeln, zwischen welchen und einigen Theilen unfers Körpers sie eine vollkommene Aehne lichkeit fanden, und schlossen daher auf ihre specifische Traft gegen die Krankheiten der ahnlichen Theile in unserm Körper. Die Erfahrung hat gezeiget, das dieses nur ein leerer Traum sen, ein irriger Wege

Begweiser, der zusätliger weise einige mahl eingetrossen ist; Johann Zaptist Porta hat sich das durch ausgezeichnet in seiner Phytognomonista. Petiver hat sich auch dieser ungegründeten Meyenung überlassen. Die Chymie ist eben nicht glückslicher gewesen in der Unterscheidung der Eigenschaften der Pstanzen, sie wird einstens, wenn sie einem and dern Weg solgt, andere Grundsäse und andere Produkte sinden in dieser unendlichen Zahl der Gewächse, deren vielfältige Gestalten, und verschiedene Art des Wachsthums eben so viel Verschiedenheit in ihrem organischen Bau und in ihren Eigenschaften zeigen.

Der natürliche Wohnort ber Pflanzen, scheinet vor ber übrigen Anwendung ber-Botanik jum Nugen

ber Defonomie ben Borging gut haben.

Mus allem bem borbergebenben erhellet, baf Die Physik ber Gewächse mit dem Ackerbau in der genauesten Berbindung ftebe, eben fo auch bie Momendatur; die erste lebret uns die Natur und ben Bau ber Gewächse fennen, Die zwente lehret mis, wie wir ihren Urfprung, und bie ihnen eigene Rultur entbecfen follen; vermittelft ber britten unterscheidet man die Geschlechter, die Arten und die Abe anberungen (Barietaten) burch Bulfe ber Charaftere bie ihnen eigen find; ber Weißen unterscheibet fich vom Colch , ber Windhafer (Avona fatua) vom guten Safer, bas Rangraß ber Englander (Lolium perenne) von der tauben Berfte, Die fleine Schiers lingsart von der Petersilie, der Patatus Convolvulms americanus von ben Cartoffein (Solanum tuberosum) von ben Truffeln (Lycoperdon suber), und von ben Erbartischocken (Helianthus tuberosus), und won fo vielen andern, an beren specifischen Renntnis 2B 2

#### 20 Physikalish Botanische Abhandlung

Der Landwirthschaft, ben Kunften und ber Medicin fo fehr gelegen ist, und beren Berwechselungen zu Fehlern verleiten, welche unnuge Arbeiten, verderblichen Gelbaufwand ober gefährliche Folgen nach

fich ziehen.

Aus dem angeführten erhellet genugsam wie vier len Rugen die Botanik ben verschiedenen Theilen der Landwirthschaft bringet. Alle biese ju beobachten gehoren jum Sache bes Naturfor fchere, bes landmanns, bes Scheibefunftlers, und bes Argtes; der eine will nur feine, bem Menfchen naturliche und bem Weltweisen Ehre machende Reugier befriedigen; ber anbere suchet neue, mit une fern Bedürfniffen in Berbindung flebende Berhaltniffe ju entbecken, und fich von bemjenigen gulubergeugen was zu unserm Wohlstand und zu unserm Gluck etwas bentragen fann. Seitbem ber Landwirth fich mehr auf die Untersuchung der Ursprungs und ber Rule tur gewiffer Pflanzen geleget, fo hat er auch alle übrige Renntniffe nugen muffen, wozu bie Botanif ben Beg bahnt. Bon ber lettern hat der Landbau feine Subjefte, feine Pfropfreifer und bie Barietaten burch ben Samen entlehnt. Was ift wohl wunderbahrer als die Wiederhervorbringung ber Gewächse und ihre Bermehrungen die man durch verschledene Mittel erhalt, burch Samen, burch Ableger, Abfenfer, Schößlinge und Sproßlinge. Dazu haben uns bie Aefinlichkeit und bie natürlithe Besthaffen. beit der Pflanzen, bas Benfpiel und die Gebrauche ber Bolfer , bie Bernunftfchluffe und Folgerungen ber Physiker, die Erfahrungen und die gelungene und mislungene Berfuche bet Landleute geführt.

Mach biefen vorläufigen Betrachtungen glaube ich berechtiget zu fenn, zu behaupten, bag bie Art

ver Pflanzenkenntnissüberhaupt, und die mit den des nomischen Absichten am meisten in Verdindung stehet, aus dem Wachsthum, der Pauer und dem Ertrag eben derselben Pflanzen hergenommen werden dem Den der die Gewächse unter die sem drenfachen Sesichtspunkte zusammen oder einzeln genommen, und man wird hoffentlich sinden das aus diesen Werkmalen hauptsächlich die Kenntnis von der natürlichen Beschaffenheit der Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit eines Erdreichs unter allen Erdstrichen und in jeder möglichen Lage erlanget werden kann. Wir wollen diese Säse nun einzeln

burchgeben.

1. Die Ordnung ber Begetation und ihre verschie bene Erscheinungen scheinen die allgemeinsten und naturlichften Berhaltniffe ju fenn, unter welchen bie Bewächse nach ihrem beonomischen Ruben betrache tet werben konnen. Ihre Mamen, wie wir es vorber gesagt haben, find die mehreste Zeit willführlich und veranderlich ; ihre Eigenschaften entbeckt man nur zufälliger Weife , zuweilen mit Gefahr, und fie find nicht immer beständig; ihre Kultur hingegen wenn fie mit Bebacht getrieben werden foll, erforbert Die genaue Kenntniß ihrer Natur und ihres Baues, Deswegen ift die Aehnlichkeit des Rlima, mehr nach der Temperatur als nach dem Grade der Breite betrachtet, der erste und wichtigs ste in Erwägung zu ziehende Punkt. Die morte Regel, Die man als gewis ben bem Acterbau annimmt, ift bie, welche man von ber Eigenschaft bes Erbreichs hernimmt, obgleich in biefem Fall jeber Schriftsteller über ben Landbau feine Lieblinge abtheilungen bat, indem er mehr ober weniger pecifiche Unterschiebe annimmt. Wir wollen 23 1

#### 12 Physicalifch. Botanische Abhandlung

biefe benben Begenftanbe weiter betrachten; man wirt mir aber erlauben an die Stelle einzelner Erfahrungen, aus benen man feine allgemeine Schluffe dieben fann, authentische und allgemein für wahr anerkannte Thatfachen, Die uns Die Geschichte überliefert bat, ju fegen. Man braucht eben nicht lange ben Sangber Begetation an einer fleinen Anzahl verschiebener Pflanzen zu verfolgen, ohne gewahr zu werben, baf. jebe Pflanze eine Erscheinung barbietet, obgleich je bes Phonomen in die Ordnung ber allgemeinen Organifation die ihre bestimmte Gefete bat, wieber guruckfehrt. Die Matur bie immer thatig und neu ift, wenn man fie betrachten und folgen fann, wirft in der Stille und in ber Rube, fie bringet wieder hervor und vervielfältiget fich ins unenbliche, aber immer nach einem unveränderlichen Plan, ihre zu fällige Abweichungen werben von bem Weltweisen für nichts geachtet, fie entfernt fich felten von ber schönen einmahl festgesetten Ordnung, benn in der Physitalischen Welt hat alles seine Geseye.

Der Zustand und die Araft der Verzes kation richtet sich nach der atmosphärischen Lemperatur, oder nach der Wirksamkeit der Sonnenwärme die gerade auf die Pflanzen und auf das Erdreich fällt; der Stand gegen die Sonne und die Lage mussenmilt diesem allgemeinen Wirkungss mittek (agent) gemeinschaftlich wirken. Das Aufkeit men, die Beweglichkeit des Safts, sein Steigen, sein Stillstand, das mehrere oder wenigere Sinsaugen durch die Wurzeln, das Einhauchen durch eine der Flächen des Plattes und das Ausdunsten durch die anders Jäche, die Zeit des Plübens, die Bauer dieser für die Pflanzen glänzenden Zeit, das Fruchte tragen, das Reisen, das Zunehmen, die Zeit ihrer größen grösten Kraft, ihre Abnahme, ihre Krantheiten, ihre hinfälligkeit und ihr Tod, sind-lauter Erscheis nungen die ben allen statt sinden, welche aber das Auge des Naturforschers in einer jeglichen verschies den sinden wird, und hierin muß der Landwirth nicht völlig unwissend sepn.

Die Beranberung ber Simmelsgegenben muß nothwendig eine Menderung in ber Beschaffenheit ber Sattungen und Arten hervorbringen. muß ben ben Bemachfen bas gescheben, man mit großer Bewunderung im Thierreiche bemerkt hat. Auffer bem febr großen Unterfchieb awischen ben (Bonen) Erbgurteln von einer entge gengefesten Temperatur, und bie ihre eigene Pflangen, fo mie ihre eigene Ginwohner haben, fo andern sich auch die Erdstriche sehr oft in eie nem und eben demfelbigen Lande, theils durch naturliche Urfachen, 3. Boie Jahrese zeiten, theils durch Uebarmachungen und Volkspermehrung. Diese Behauptung bestätie get sich nicht allein burch bas Benfpiel berjenigen Lander, die ganzlich umgeandert worden, sonbern auch burch bas Benspiel berer, Die beys nahe unverandert geblieben, oder febleche ter geworden sind, durch die Machläßigkeit ober sogar durch das Auswandern ihrer Zine wohner. Die Erbe in ihrem natürlichen Austande ist unerschöpslich, burch sich selbst reich, ist sie im Stanbe mit Raßigfeit ununterbrochen fort zu tragent Wird fie aber gezwungen die Arbeit bes Landmanns hundertfach ju beiohnen, fo erfüllt fie zwar Anfangs feine Wunfche reichlich, aber bes ihr angethanen Zwangs mube, kehret fie in ihren vorigen Zustand

#### 24 Physicalisth - Botanisthe Abhandlung

zurud ; wird endlich bas Maaß überschritten so weis gert sie sich eben dieselben Früchte hervorzubringen.

Die Pflanzen können ihre Eigenschaften and bern, je nachdem die Himmelsstriche sind. Herr Adanson in seiner langen und gelehrten Borrede führet ben dieser Gelegenheit das Benspiel, des Las backs und des Nicinus an, welche in Afrika forts daurende Sraubengewächse sind, da sie in Europa nur einjährige Kräuter sind.

Ich habe aber boch die Tabatkspflanze fortdauren fehn, in Treibhaufern die nicht zu warm warren, und daß sie sogar die Kalte unserer Winter in freier Luft und in Topfen ausgehalten haben, und ich zweise nicht daß wenn der Borschlag, ihn im Großen auf der Insel Corsta zu ziehen, gelinget, ich zweisele nicht, sage ich, daß man diese Pflanze einige Jahre hinterelnander, ohne sie von neuem zu faen, wird einerndten konnen.

Es giebt bessere Himmelsstriche, wo die Natur reizender und fruchtbarer ist. In Amerika ist die Begetation kräftiger und erhält sich sast beständig so, das Erdreich bringt reichlich alles hervor ohne Kultur, und mit Hulfe der Kultur thut die Begetation Wunderwerke und ist übermäßig. Im Gegentheil im Europa bringt die Erde ohne Gultur fast nichts nusbares hervor, mit vieler Mühe endspricht sie den Wünschen des Landmanns, vernachtäßiget aber, wird sie wieder wild oder unfruchtbar. Wir wollen den dem bleiden, was in unsern Guropa vorgehet, wohin Usien seine Schäse ausgeschüttet bat,

<sup>&</sup>quot;) Ift fcon geftheben, gerabne afonomifthe Portheile. G.

bat, und ofine welche wir nur allein die Eicheln has ben wurden. Die mehr bewohnte und überhaupt mehr angebauete, fast burchgebenbe webar gemachte, und ihrer natürlichen Früchte beraubte Erbe, bietet und eine angenehme Babl bar in ben Arten von Bau men und Rrautern, die ber Mensch fur feine brine genofte Bedurfniffe vermehret. Alle egbare Pflane zen haben wir aus andern himmelsgegenden, bie weniger schmackhaften ober weniger gesunden haben mir verworfen. Die Natur hat nicht mehr bie Freiheit sich nach Gefallen mit fo vielen Pflangen ju fchmucken, benen fie eine beftimmte 2Bobe nung und eine eigene Segend anwieß. Die Frems ben haben die Stelle ber Einheimischen eingenom men; die funftlichen Biefen vertrieben die naturlis chen, die Betreibearten bie unfere gelber becten, machen lettere einformig; ber Weinfrock wird überall angebauet, weitlauftige und uralte Walbungen. die man Jahrhunderte hin durch geschonet hat, und die als ein Denkmahl der vegetirenden Natur da ftanden, find niedergehauen und zevnichtet worben. Begenben bie vorbin obe waren, find nun bewohnt, verschönert durch Thiergarten Buftwalder und Garten. Die Zerfibrung ber, von ber Natur eingerichteten Debe nung ben ben Pflanzen, bie burch ben Anbau und burch die Uebermachungen verursachet und wodurch. biefe Ordnung aus einer Gegend vertrieben worden, entstehet auch auf einer andern Seite, burch Dianael bes Unbaues und Bernachläßigung ber Lanbereien, welche burch Regen, Bergftrome und Ueberschweinmungen abgespulet, und burch bie Beit gu Grunde gerichtet, ausgehölet und bis auf ben Beifen ber ihnen jur Grundlage und jum Rern gebienet, entbibget worben. Endlich burch bie vielen Auswanderungen mp

## 26 Physicalifch - Botanifche Abhandlung

und Biefäffe merfebieberne Boffer, burch bie Berfegum gen und Bermuftungen. Der folchergeftalt burch beis Gigenfin ober ben Ehrgeig ber Menfehen, und burch Die jugleich mit wirtenben jerftorenben Meteoren jere patrete Erboben, ift febr von bem Erbboben ber pefpranglichen Belt verfchieben, Die Pflanzen wele the ibrem natürlichen Clima entriffen worben, geben in einem ihnen fremben Erbreiche, wohin fie fich gleiche fam beriert zu haben scheinen, nur schlechte und Lezwungene Bewachfe, Die nur gufalliger weife ibren perfprunglichen Arten gleichen. Der Mensch zeiget fich theile als Berfiorer einiger, und anderer Seite als Schopfer anderer, befonders ber funftlichen Arten welche burch eine beständige Kultur erhalten were ben, und welche bie Matur fich wieber zueignet, wenn ibre Kultur verfaumet wird. Der Wunfch nach einem balbigen Benuffe hat bie Menfchen nach fole den Arten luftern gemacht, beren Begetation ge-Mowinder und fraftiger ift. Man faet mehr als man pflanget, man giebt fich mehr mit Urbarma chungen, als mit ber Wieberherstellung ber Walber ob, woran man faft allenthalben Mangel verfpuret, ohne febr auf bie Folgen babon zu feben. Mit eis nem Bort, man scheinet allen organischen Korpern bie nicht im erften Angenblick einen reellen Dugen umb einen fichern Gewinn zeigen, ben Rrieg ange funbiget du haben. Aber in Ansehung wie vieler biefer Korper bat man sich nicht geirret, und wie viele haben nieht einen Borgug vor benen, Die wir aufgenommen haben.

Da nicht die ganze Erde bewohndar ist, die Strenge der Jahredzeiten solches auch ummöglich macht, so ist es erweißlich, das die Gewächse nicht mehr wack sen, da wo ihnen das Erdzeich und die

Lemi

Temperatur nicht günftig sind. Um zu wissen, was Die Matur zu unferem besten thun fann, ba fie une ferem Bleiß zu Suffe kommt, fo muß man jum voraus wiffen, von mas für einer Art bie nature lichen Körper bes Erbreichs find. Es ift ein febr leichtes Mittel Die Matur ber verschiebenen Erbreiche ju unterscheiben; jeber Pachter ober Grundhere follte beständig ein Berzeichniß ber Pflanzen haben, bie bon felbst auf seinem Grunde, und Boben wachsen. Ich habe mir felbst ein Werzeiche niß von benen gemacht, bie auf meinem fleinen Bute nach dem Laufe der Jahreszeiten wachsen, und ich gestebe, daß ich es weniger ansehnlich gefunden haben mochte; wenn ich nicht bie Bernitz berung ihrer Arten erlangen fann, fo werbe ich forgfaltig ihre fernere Fortpflanzung verhindern.

Man sollte sich in jedem Lande nur auf den Unbau ber nuglichen und naturlichen Pflanzen legen, ober derer bie ihnen abnitch find, mit ber für fie fich schickenben Behandlungsart. Berachtet man bie feinem Lande eigenthantlichen Bewächs, fun neue einzuführen, fo verliehret man bie eble Reit mit Berfuchen, Die barauf verwendeten Roften find eben fo groß, wo nicht noch großer, gle ber Bewinn bavon, und bas mas man gewinnt, hat nicht bie erforderliche Eigenschaft. In Schweben hat man vergebens verfucht, folche Wiefen einzuführen, wie die in dem süblichen Europa sind; nichts hat bas Trifalium hybridum übertroffen, welches von selbst in biesem kalten Lande wachst; nichts if schmeichelhafter als die Berechnung ber Bortheile ber funftlichen in England fo febr beliebten Biefen. fie find in ber That febr einträglich, geben bem Bieb eine Bute Mabrung und verheffern bas Erbe reich,

## 28 Phyfifalifch: Botanische Abhandlung

reich, aber alle diese Vortheile sinden nur in wars men Ländern, oder wo eine milde Luft herrscht statt, und auf einem freyliegenden Boden der bewäßert werden kann. Sanz anders verhält es sich in den zu nassen Ländern, welche denen, den Pflanzen schädelichen Nebeln ausgesest sind, od sie gleich unter der täusschen Westalt einer schönen Vegetation erscheinen. Der Brand und der schädliche Dunst der sie bedeckt, verursachet dem darauf weidenden Viele den Unters zung. Dieses ist ein Hauptpunkt in der Landwirthsschaft; mit schlechtem Jutter ziehet man nur schlechstes Vieh, das schlecht gefutterte Vieh hat wenig Kraft, pflanzet sich nur wenig fort und giedt schlechsten Dünger u. s. w.

Die Beigbohne (Lupin) gebeihet in jeuem. Erbreiche, biefe Pflanze liebet bie Raffe und bie Dunfte. Man muß sich huten Pflanzen aus eie nem warmen himmelsftrich in einen gemäßigten ober falten zu bringen. Der Roggen fommt beffer in Morben fort, wie jum Benspiel in Preuffen und Schweben; ber Weißen hingegen in mittaglichen Lanbern, als in Sicilien, in der Barbarei, in Spanien und Portugall. herr Wallerius in feinem Werfe L'agriculture reduite à ses vrais principes pag. 86. bemerkt, daß biejenigen fo aus Podolien Getreibe fommen laffen um es in Schweben ju bauen, bas erfte Jahr baben gewinnen, bas folgende Jahr aber finben fie fich in ihrer Erwartung getäuscht. Eben fo ift es auch anderwarts in Ansehung verschiedener Bervorbringungen ben benen mannicht Rucificht genug auf den Ginfluß bes Klima auf bas Wachsthum genommen hat; es ift befandt baf bie Rultur fowohl als ber Mangel, berfelben bie Arten in Abarten permanbelt, fie verbeffert ober verfchlimmert. Ber pflangt.

pflanzt man ein Gewäche aus einem unangebaueten ober aus einem burren Boben in ein gutes Erbreich, welches Schus hat und bewässert werden fann, und two die Wurzeln fortlaufen und sich vermehren kom nen, fo bekommt die Pflanze mehr Kraft, ihr Bachs chum ift schnell, ihre Begetation erstaunlich, ihre Kruchte find baufig und ungewöhnlich groß. Ift aber bas Erbreich schlechter als bassenige woraus bie Pflanze ober ibr Same ift genommen worben, ift Dieses Erbreich abgenutt und ausgehungert, und burch bas oftere hervorbringen eines und eben bese felben Bewachses erschopft, so artet biefe Pflange in ihrer Fruchtbarteit aus, fie verliehret ihr Anfehen. fie wird mager und einfach, wie sie war, ebe fie aut gepflegt wurde, fie nabert fich ihrem erften nature lichen Buftanb, fie zeiget ihre Bebern, ihre Saare, thre Stacheln und Backen, ihre raube Rinde, ihe ren fleinen Buchs.

Die Zeit des Säens und der Erndte ans dert sich nach dem Clima, nur die Gleichs heit der Temperatur der Luft, kann diese beyde Epochen übereinstimmend machen in Ländern, die weit von einander liegen. Nach dem Zestodus (in seinem Werfe Les travaux et les jours paz. 383) scheinet es, daß man gegen die Mitte des Man, wenn das Siebengestirn aufgehet, erndte, und die Aecker bestellete man, wenn dieses Sestim und terging, nemlich gegen den Anfang des Novembers. Sehen wir die Länder durch, wo der Ackerdau getrieden wird, von Mittag die nach Norden, so sinder dem wird, welches die beyden aussersten Gränzen sind, man braucht sich ofters nicht nach untlegenen Kändern umzusehen, um den Unterschied

# 90 Physikalifch Botanifche Abhandlung

gu sinden; oft bemerkt man ihn in eben demselden Reiche, ja in eben derselden Provinz, nachs dem die Lage derselden und nachdem die Zohe der Berge Schutz giebt oder nicht, und nach der Richtung der herschenden Winde. Tausend gufällige oder briliche Ursachen beschleunis gen oder verzögern das reif werden des Betreides und der Früchte, folglich die Erndte und die Bestellung des Erdreichs. Ueberhanpt muß man aus obigen Gründen früher sien in den kalten, als in den gemökligten und warmen Ländern.

Nach biesem Grundsage wird man bas Sleich gewicht zwischen bas Wachsthum und ber Hervor bringung berftellen. Die Ratur bes fetten unb feuchten, bes leichten ober burren Erbreichs führet ums zu biefer Regel; bie Beschaffenheit ber Pflans gen, machet fie uns auch nothwendig. So wieb bas Sommergetreibe, welches bie Winterfalte nicht vertragen kann nur im Anfang bes Frublings gefaet, und es bleibt nur 4 Monate in ber Erbe. Die Wintersaat hingegen bleibt 2 bis 10 Monate in bet Erbe liegen. Die Erfahrung hat bas Winterforn pom Commerforn ju unterfcheiben gelehret; unter bem lettern hatte ich ben Mans ober turfischen Weizen gewählet um einige Versuche zu machen, Die zwar feinen Bezug auf biefe Abhandlung hatten, aber beren Erfolg bieber geboret. Bier find fie: Die im Robember, December und Jenner gefaete Rorner find nicht aufgegangen, in Februar fand ich fie gequollen und bem Reimen nabe, einige waren verfault, die im Februar gefaeten haben einen Monat in ber Erbe gelegen, ebe fie feimten; die im Derg gesäeten sind nach 14 und 20 Lagen zum Borschein gefommen; bie im Morit unt Man gefaeten gleich

nach 10 ober 12 Tagen. Eindeinlicher Deweiß daß das Reimen und das Wachsthum von den Jahreszeiten abhängen, die sich auch auf das Klima beziehen.

Die Dauer ber Pflanzen ift wie ben ben Thie ren im Berhalmif ihres Machsthums. Die Kraute artigen Pflanzen wachsen geschwind und vergebett auch bald wieder, febr viele unter ihnen bauern mit ein Jahr. Einige berfelben, als Die meiften grass artigen, die in einer Scheibe feimen und hervorwache fen , fchießen in einer Beit von 3 bis 4 Monaten in Aehren und segen ihre Korner, andere branchen baju 6 ober 8 Monate; biefenigen welthe langer als ein Sabr bauern, verliehren mar ihre Blatter, abet fie erhalten und pflangen fich foreburch Wurgeln und Sproffen, ben biefen ift Die Epoche ihres Blubens im zwenten ober britten Jahre auch bfters bas Ziel ihres Lebens, wenn ihre Fruchte ober Saamen reif geworben find, fterben fie ab, ber Eithgived bet Matur ift erfüllt. Die holzichten Pflangen, bie Baume und Straucher brauchen eine langere Belt ju ihrer Entwickelung; von ber Zeit ihres Bacher thums bis jur Beit ihrer volligen Starte vergebeit viele Jahre, ihr Abnehmen geschiehet burch und merfliche Stufen. Es ist mabricheinlich, bas bie gezwungene Erziehung welche ben natürlichen Lauf bes Safts hindert, und ihm wieberfteget, Die Sind fälligkeit der-Baume beschleuniget, ba fie fonft lans ger gelebt hatten. Der Mangel ber Kultur ober was einerlen ift, eine migverftanbene unzweichmäßige und unvernünftige Kultur ift ein großes Hinberniß, für bas Wachsthum, ben Dugen und bie Dauer bet Bemachfe.

## 32 Physitalist Botanische Abhanblung

Die Struttur der Pflanzen tann alfa ein sicheres Rennzeichen ihrer Matur und threr Dauer abgeben. Die grafichten garter und dauern nicht so lange als die bolgiche bie perennirenden behaupten langer ihren Plat als die einfahrigen, die also natürlicher weise ihren Standort mehr auszehren. Die immer grunende Baume, beren Solz fester ift, die bargige ten und bhlichten erreichen langfamer ihre Bollkomi. menbeit, fie bauern langer in felbigen. Die Baume endlich, beren Gewebe minder bichte ift, Die alle Jahre ihre Blatter abwerfen und neue befommen, erreichen ehe ihre Bollkommenheit und fterben auch che ab, man bemerkt an biefen schuppigte Augen ober Anosven welche die Grundlinie ber neuen Mans gen find, ober vielmehr bie Ausbehnung ber alten Pflanze burch ibre Zweige, Mefte und Enben.

Es ift ausgemacht, daß die weißen Holzer, der Fasern weiter auseinander stehen, geschwinder wachsen, daß sie einen sussernander stehen, geschwinder wachsen, daß sie einen susserichten und beweglicheren Saft haben, ich menne den wässerichten und Imphatischen Saft, daß sie gerne kühl stehen und die Feuchtigkeit lieben, und mehr von dieser Lymphe an sich ziehen; wovon sie aufschwellen, welche sie weiter ausarbeiten und wodurch sie genähret werden. Alle Epochen ihres Lebens sind schneller; auf diese Urt wachsen die Weiten, die Pappelbäume, die Linde, und sie sind schon mehrere Generationen durchgewänderz wie die Eiche, der Wallnußbaum, die Cypresse, der Dehlbaum eine einzige derselben etreichet haben.

In Ansehung ber Kultur muß man das Gewebe ber Pflanzen nicht nach ihrer Größe betrachten, benn es giebt niedrige unter ben holzichten, und hohe sofe unter den Reautartigen: sondern nach ihrer Complexion und nach ihrer eigenen Organisation, solcherge stalt wird man die faserichten Kräuter von den man kichten, sleischichten und saftigen unterscheiden, die weichen Hölzer von den ganz harten und halbharten. Das Verhältniß der Ausdünstung der Blätter mit der Tahrung die von den Wurzeln aus der Erde gesogen wird, giebt uns wenn man darauf acht giebt ein Mittel an die Hand, das Wachsthum, den Fortgang und den Tod der Pslanden zu beschleunigen.

Hier kann die Runft ber Matur unendlich zu Hulfe kommen, obgleich die Beschaffenheit bes Bos bens die Begetation in vielen Fallen beforbern und ob sie gleich auf die Eigenschaft und Menge ber Bervorbringungen einen Ginfluß haben fann, fo bangt boch bas Gewebe ber Pflanzen nicht bloß bon ber Natur bes Bodens ab, ber Boden muß für die Pflanze bereitet werben, um ihr Wachesthum zu beforbern, je nachdem die Pflanze lofer ober fester ift, und je nachdem sie mehr ober went ger geschickt ift, in bem mehr ober weniger fetten Erbboben fort zu kommen: die natürliche Ordnung ber Begetation bestimmt die Dauer der Pflangen. Es ift viel baran gelegen, baf bie Dauer berjenigen, bie man faet und bie man ju mehrern Mablen arnoten muß, als bie Butterfraufer, bas Sainfoin, ber Rice, Schneckenflee, verschiebene Bulfen. fruchte bie moglichst langste sen, weil es eintrage licher ift und weil man alsbenn nicht genothiget ift, bas Cand jahrlich von neuem umzuarbeiten. Auch muften blejenigen Pflanzen die nur einmahl geerndtet werben konnen, als die Getreibearten, Bifailles einige Suffenfrüchte u. f. w. nur we Schrift, b. Gefellich, nat. S. VL B.

## 94 Physitalifc. Betanische Abhandlung

nige Zeit auf bem Lande bleiben, damit man felbiges bearbeiten und andern dazwischen kommenden Erndern Plas machen könne.

Je größer die Beränberung ver Jahreszeiten, se schneller der Uebergang von der Wärme zur Kälte ist, se kürzer ist auch das Leben der Pflanzen. Die Bäume der warmen Länder vauern Jahrhum derte, die Bäume der kalten Länder werden nur verwinde ihres vielen Harzes alt. \*) Man muß also ben ihrer Verpflanzung auf ihren Ursprung Rücksicht nehmen, um ihrer Dauer gewis zu senn, es giebt auch Pflanzen die weniger zärtlich sind, und mit allen Arten des Bodens vorlieb nehmen, man sindet sie allenthalben, sie dauern auch deshalb länzer, und vermehren sich stärker.

Die Größe und die Dauer der Pflanzen her ben sehr oft die Aufmerksamkeit der Kräuterkundigen, und seihft des berühmten Tournefort, an sich gezogen. Deswegen sindet man den vielen diese allgemeine Eintheilung, in Bäume, Sträucher, Stauden, Kräuter; es wäre unnörhig sich den dem Beweiß aufzuhalten, wie wenig diese Eintheilung dotanisch richtig ist; in der Landwirhschaft wäre sie noch eher zu dulden.

Wichtiger ware es gewesen, wenn man 1998 Wahrnehmungen über die Dauer der Baume hinterlassen hätte, um zu wissen, wann sie ihr volles Wachsthum erreicht haben, und in welchem Alter bes

9) Die mit schleimigem und nur wenigem Sary verfebeng Baume werben im norblichen Alima viele Jahrhum derte alt. G. man fie mit Bortheil fallen fann, biefes läßt fic ben ber furgen Dauer bes menschlichen Lebens nicht von einem allein bewertstelligen; von großem Muse gen wurde es auch fenn, wenn, man burch jablreiche und wichtige Erfahrungen erwiefe, ob bie Dabe und Machbarschaft gewisser Pflanzen unter sich, ihrer Dauer schadet; mas man aber in altern Zeiten von Diefer Antipathie gefagt bat, kann nicht burchgehenbs für wahr angenommen werden, ob ich gleich nicht zweifele, bag zuweilen etwas wahres und mogliches barunter fen. Das jauberifche biefer eingebilbetem Untipathie bestehet gemeiniglich in ber Befchattung ober Beraubung ber Luft, in ber Ausbehnung und Berwickelung ber großen Burgeln, bie ben schwaf chern Pflanzen nachtheilig find, Die einen freiern Boben und Plat haben muffen. Demohngeachtet behauptet Berr Zome daß man diese Reindschaft beobachtet habe zwischen bem Rohl und Saubrod (Enclamen) zwischen bem Schierling und ber Raute. gwifden bem Schilf und bem Farrenfraut; es fann auch fenn, bag biefe Antipathie von besondern, ben Bewachsen eigenen Ausbunftungen abhange. Die Bersuche bes Herrn Priestley und bes D. Ingens Bouss wie auch Die Berfuche feines Begners Berrn Senebier und Berrn De la Ville, ber fie mit einanber zu vereinigen fucht, bieten uns einige Beweise Die Physik ber Gewächse, wurde in biefens Ralle neue Ausfichten über Die Busammenftellung (Affociation) ber Pflanzen an einem und eben beme felben Orte, und über bie Gelegenheiten, wo man fie einander entgegen ftellen mufte, um einige zu vere drängen und auszurotten barbieten.

Das Wachsthum und die Dauer der Pflanzen find nicht der einzige Endzweck des Landmanns. E 2 Die

## 36 Physitalifch Boranische Abhandlung

Die Landwirthschaft erforbert, daß die Produkten burch ihre Gute und Menge Die Feldarbeiten belot nen und zu neuen Anbauungen reigen. Die Frucht Barfeit ist einigen Pflanzen eigenchumlich wenn fie fich in bem ihnen zuträglichsten Kluna befinden. Sie wird noch durch die Kunft vermittelft einer wohlüberbachten Kultur erhöhet. Man muß fich alfo nicht in Ansehung bes natürlichen Wohnorts diner Pflange, ober bes Orts, ben man ihr anftatt Des naturlichen geben fann, irre machen laffen, weil man fie an bemfelben wachfen und fortfommen fieber; Libre Produkte ober ihre leichte Fortpflanzung tonnen uns alsbenn überzeugen, baß fie nummehr als vinheimisch angesehen werben tonnen und bies ift bas tingige worauf ber Landmann Rucficht, nehmen muß. Man fiehet, und biefes ift immer bemertungswurdig, bag frembe Pflangen bie auffer ihrem Rlima niemahls bluben, ober bag wenn fie auch bluben, aber boch feine Fruchte tragen , bennoch aus bem Saamen hervorkommen, wenn blefer nur frifch ift.

Diese Pstanzen haben bis bahin ihre auffer menbe Kraft behalten, die sie in der Folge mit ihrem übrigen Vermögen sich zu vermehren, verliehren, und alsdenn sind sie nur eine umunge eitele Zierde des Erdbodens, ein Segenstand der Neugierde, der Ten Erhaltung muhsam und kostdar ist. Dieses haben die Blumisten hauptsächlich beobachtet ben gewissen Zwiedeln oder Bollen fremder Gewächse, die mur das erste Jahr blühen, alsdenn aber und fruchtbar werden. Wir wollen ben dieser Gelegen seit, eine den Landleuten nügliche auf der Erfahrung gegründete Anmerfung machen; nemlich: das man die Sewächse leichter an das Klima gewöhnen kann durch das Säen, als deuch das Verpflanzen,

Ke mogen jung ober alt fenn. So febr ift baran gelegen bag bie gute Erziehung schon in ben Rim anfangen muffe. Es ware unnothig mehrere Benfpiele folcher unfruchtbaren Rulturen benzubringen. Die offentliche botanische Garten und bie Privatgarten ber Liebhaber bieten mehr als eine Art berfelben bar. Go feben wir & B, in unferm Klima ben Egyptischen Bonbut fast ungahlbare Sprofilinge treiben, aber niemable bluben; Die ben ums blubende Esche schwist nicht ihr Manna aus, Die Moe Ditte wird fein Baum, ber Bubon Galbas num aus Methiopien, ob er gleich ben und blubet und feine Samen reifen, zeiget uns niemals feinen barziche ten Saft, auch die Tragacantha nicht ihren Gummi, Der Lentisfus feine wohlriechende Mastirthranen, bie Debera scanbens ihr fchones Bary welches roth farbets der orientalische Mohn liefert nicht seinen schlafmas. chenben Saft \*), ber Mhus aus China feinen toftbas ven Firnif und die Ananas ihre fostliche Fruchte.

Es ift also unumgånglich nöthig, baß ber Landmann die nüglichen Pflanzen nur in ein solches Klima verpflanze, das bennahe einerlen Temperatur mit ihrem Geburtsorte hat, ober aus einem wenie

ger temperirten in ein warmeres.

Die Unfruchtbarkeit ber Pflanzen hangt von einer andern Ursache ab, als von der Beränderung ihres Baterlandes. Hierüber mussen der Landmann und der Dekonom belehret werden, der Botanisk kann ihnen hierin den notigen Unterricht geben. Es kommt hier auf das verschiedene Geschlecht der Pflanzen an, bende Geschlechter mussen nothwendig zusammen gebracht werden, um eine vollkommene

<sup>&</sup>quot;) Pleraber werden die nouen Arzeneiverf. ben Ausf. thum:

# 38 Physifalist Botanishe Abhandlung

Befruchtung zu wege zu bringen. Eine ganze Riaffe (Diocia) begreift Pflanzen unter fich, beren mannliche und weibliche Zeugungswertzeuge sich auf In-Dividuen von verschiebenem Geschlechte befinden, und Beren Bufammenftellung dur Bruchtbarteit bentragt. Dem ju Rolge fiehet man bag ber Diftacienbaum ber (Caroubier) Johannisbrobbaum, ber hanf, ber Wachholder und viele andere, sowohl in Anso Bung ihrer Früchte als ihrer Samen unfruchtbar bleiben, wenn fie einzeln leben muffen, nemlich, wenn die mannlichen und die weiblichen Stamme au weit von einander fteben, ober wenn bie lettern aufammen und nicht in Gefellichaft mit ben mannlie chen an einem Orte fteben. Ginem jeben ift bie Geschichte bes in bem botanischen Garten von Berlin befindlichen welblichen Palmbaums bekannt, Der feit langer Beit unfruchtbar gewesen war, bis er mit bem Blumenstaub eines mannlichen Palmbaums aus leipzig befruchtet wurde. Berr Gleditsch ein gelehrter Raturforscher bewirfte biefes Wunderwerf, und es gelang ibm fogar bie Samen biefer neuen Fruchte auffeimen zu seben. Dieß ift eine entscheis Denbe Erfahrung über bas Beschlecht ber Pflangen, welche an eben bemfelben Orte burch die Befruch tung des weiblichen Terebinthenbaums burch den mannlichen ist bestätiget worden, und auch burch Die Annaherung bes weiblichen Lentiscus zu ben manulichen.

Die Krauterkunde wird ferner ben Landmann lessen, daß viele Gewachse die manulichen und weiblichen Blumen zwar von einander abgesondert aber auf eben derfelben Pflanze haben, und die man nicht abnehmen muß, bevor micht die Befruchtung geschehen ift.

Die Mondeia enthält die Pflanzen von dieser Art. So fiehet man ben Turfifchen Weigen (Mans) und . Die Ramilie ber Rurbisarten, mit zweperlen Arten von Bluten prangen. Die Erfahrung bat bie Garte ner belehrt, bag man in einem gunftigen Augenblick Diese Pflanzen eines Theils ihrer mannlichen Blute berauben fonne, bamit die weiblichen besto ficheren befruchtet werden; unborsichlich aber ware es ge banbelt, folches vor ber Entwickelung ber Blume und ber Befruchtung bes Reims vorzunehmen; mas auch Herr Spallanzani in seiner Abhandlung von ber Erzeugung ber Pflanzen babon benfen mag. Die Eiche, ber Wallnußbaum, bie Buche, bet Caftanienbaum, ber Safelnußstrauch, Die Erle ober Elfe, die Bannbuche, ber Platames, die Sichte und Die Eppresse verhalten fich eben fo, jebe von ihnen Sat zwederlen Arten von Knospen, nemlich vie eine für die Blumen und die andere für die Fruchte bes flimmt. Diese classische und naturliche Kenne zeichen find nicht gleichgultig ben blonomischen Abs fichten.

Man hat ein anberes Kennzeichen, welches mit Gewisheit das für einen Baum erforderliche Klima und dessen Stellung anzeiget. Die Baume aus kalten Ländern erkennet man, sie mögen verspstanzt werden, wohin es sen, an ihren schuppichten Knospen, die die Anlage der Blätter enthalten. Es ist die Gemma die den Bäumen aus den heissen Erdgürteln sehlet, denn diese sind nackend. Es scheidnet man habe sich noch nicht genug auf die Kenntd nich der Berschiedenheit der Gestalten gelegt, die den Pstanzen von entgegengesesten Klimaten eigen ist, noch auf die Anzahl die ein jedes Klima verträgt, dech auf die Summen ihrer Produkte. Ein neuer Schrifts

## 4d Phyfitalifch - Botanifche Abidindiung

Schriftsteller hat ben Gebanken gehabt ben Unterfie dung ber Grundfage ber phyfitalifchen Erbbefchreibung ben Ginfluß bes Rlima auf bie Pflangen, in Erwegung au ziehen. (Siehe l'Histoire nuturelle de la France meridionale par Mr. l'Abbé Giraud Soulavie ame partie, les Vegeteaux T. I. 1783 à Paris 8vo.) Er hat abet Die Matur nicht genug im Großen, und bas Gewachereich im Rleinen gefehen um hieruber allge meine und besondere Grundfage fest ju fegen. Wit werben feine Bebanken nur als einen Wint barfteb ten, welcher einstens zu einer befriedigenbern Ents wickelung bes vegetabilischen Lehrgebandes nach bet Ordining ber Matur bie Beranlassung geben wird. llebetbies (Herr Soulavie mag fagen was er will) find bie erften Grundfage feines Lehrgebaubes fcon bon vielen Maturfotschern entworfen worden. Aeb tere Rrauterfenner hatten bie Pflanzen auch nach ben Landern eingetheilet, wo fie wachsen, ober nach ben Jahreszeiten in welchen fie in ihrer Bollfommen. beit find, welches im Brunde einerlen ift. Diefes finbet man in ben Werfen bes J. B. Porta, Sie mon Pauli, Paffaus und anderer, wie bem auch niemand ben Einfluß bes Klima auf die Arten der Pflangen verfamt hat. Der Berfasser konnte nicht in Abrede senn, daß nicht bereits Cournefort über biefe Erscheinung nachgebacht, und selbige auf feb nen Reifen außer feinem Baterlande beobachtet batte, auf welches leztere herr Soulavie sich allein eineschrenkt, um die Aussichten bes französischen Schrifte ftellers vor Augen zu legen und um ihm bas Berbienft ber Entheckung ju laffen, welches er fich jufchreibet. vor benjenigen bie ihm etwa in biefer Laufbabte vorgegangen find. Wir wollen ihn felbft boren.

In Dem aten Theil bes angeführten Banbes, woselbst Herr Soulavie seine Grundsäse der phy fifchen Erbbefchreibung ber Bemachfe barftellet, be weiset er S. 144 baß selbige noch nicht von andern bemerkt worden waren, folgender gestalt: "Cours "nefort ift ber etfte, ber einen Bebanten über bie "Erbbeschreibung ber Bewachse entwickelte, er be-"merfte als ein tiefbenfenber Raturforscher, "feiner Levantischen Reife, bag ber Rug bes Berges "Ararat in Armenien Die gewöhnlichen armenischen "Pflanzen hervorbrachte, etwas hober fand er Ita "lianische, noch hoher die Bewachse ber Begent "um Paris, über biefen fant er schwebische, ent "lich an bem obern Theil, ber mit bestånbigem Eis "bebeckt ift, Laplandische Pflanzen." Man findet hier zu allererst, sest herr Soulavie hinzu, bie "Mennung, bie neuere Naturforscher gehabt haben, " bie erfte Bemerfung von ber naturlichen Eintheb "lung ber Pflanzen auf ber Oberflache bes Erbbos "bens; aber Cournefort hat nur biese einzige 5 Thatfache bemerkt, er hat nicht die Befete ent "bect, nach welchen die organisirten Wefen, die "ihnen angemeffene Stelle auf ber Dberflache unfers "Erbballs, behaupten muffen; er hat nicht gewuft "baß biefe beständige Befege mit ber physikalischen "Beschaffenheit ber organisirten Rorper inniglich "berbunden waren, er hat teine geographische und "botanische Rarten Diefer Gintheilung verfertiget, "auch nicht die Zohen der Klimate bestimmt, "die sich verändern, wie die Grade der "atmosphärischen Warme. Miteinem Borte: " diese Brade der Warme verhalten sich mit "Der sentrechten Zohe des Bodens über dem . Meet, wie die mehr oder weniger große 200

# 42 Phylitalifi Botantice Abhandiung

"Zorizontalentsernung des Alima von dem "Polat Rreise.

Dem Abt Soulavie hat nicht unbekannt sein können, daß der Nitter Linne' diesem Gegensstande oft nachgedacht, und daß er sich darüber mehrmahls in seinen amænitatibus academicis erklart hat; er läst ihm im vorbengehen Necht wiederfahren, indem er solgende Stelle ansühret. "Tur dieses "nigen Gedirge, auf welchen man keine "Waldungen antrist, verdienen den Mas men von Alpen; die Bäume auf diesen Sos "ben, würden nur ktiechende Sträucher "sen, auch muß man noch bey diesen Bers "gen den Juß, die Seiten und die Gipfel "oder die aus bloßem Eis bestehende Berge "interscheiden, der Juß und die Seiten dies "ser Berge können noch Bäume die Geiten dies "ser Berge können noch Bäume die Geiten dies "sewisse Sohe haben.

Het es offenherzig, daß Linne' sied gewöhnts die Zöhen der Gerter wo er sied befand nach den Pflanzen zu beurtheilen die er unter seis nen Jühen sand; und daß er sied eine Mes thede machte, vermittelst des Standorts der Pflanze, die Zöhe der Berge zu schänzen. Und um zu zeigen, wie sehr er von der Art zu sehen und zu urtheilen des gelehrten Schweden sich ente fernt, so giebet Herr Soulavie einen Auszug aus den Abhandungen des Linne', die die Litel sühren: Stationes plantarum, Flora alpina, Flora Monspoliensis. Er solgett daraus, daß Linnes Grundssein Ansehung der Zerstreuung der Pflanzen sich gründen; Expens auf die Lage des Geburtssets der Pflanzen

Phange, und nicht auf den physikalischen Rennzel, chen des Bodens. Zwentens daß er das Klima der Pflanzen nicht angewiesen noch ihre Grenzen des stimmt, noch auch die den Klimaten eigene Dunfts Freise in Erwegung gezogen habe. Wenige Personen waren mehr im Stande dieses zu leisten als er, und man sindet viele Angaben dazu in diesen inter ressanten und lehrreichen Abhandlungen.

Herr von Zuffon ist auch einer von benen Mameen, welche Herr Soulavie bafür erfennt, daß sie diesen Weg zwar erbsnet, aber nicht ges bahnet haben. Herr von Zuffon sagt er S. 148 füget zu diesen Mennungen noch neue Aussichten hinzu, über die Zerstreuung der organisirten Körper auf der Oberstäche der Erde. Er erfannte nicht an den Pstanzen, die mehr oder weniger warme Lemperatur der Klimate; nemlich die ummittelbare Ursache der diesen Theil der Geschichte der Pstanzen betressenden Erscheinungen. Dieser Gedanke ist wohl eines andern werth und Herr Soulavie hat ihn glücklich für sein System angewandt, wie wit es nachher sehen werden.

Enblich hat sich auch ber Geschichtschreiber ber Akademie der Wissenschaften zu Paris über die sen Punkt im Jahre 1763 erkläret, und Herr Sous lavie hat dessen eigene Worte folgendermaßen angesührt.

"Die Pflanzen sind auf unfern Erbball mie "einer herrlichen Verschwendung hin und wieder "vertheilet worden, aber ohne irgend eine Ordnung, "woraus man schließen könnte, welchem Plan der "Urheber der Natur daben hat folgen wollen; dieser "Plan der das einzige natürliche Softem sepn wurde,

### 44 Physicalis. Bocanfise Assanblung

"ift bisher ben Rachforschungen ber geschittesten Rrauterteinner entwische.

Wir wollen es verfuchen, fage Bere Soin lavie, viefes Suftem zu enthallen, welches fo eine fach als die Matur felbst ist; wir wollen die Ursachen besselben unterscheiben, indem wir erklaren werben, warum von den Polen bis jum Aequator die Pflanzen sowohl nach ihrer Art als nach ihres Ungahl fich vermehren u. f. w. Wenn biefer Schriftsteller seine Untersuchungen weiter, als und ter, seinen Landsleuten verfolgt hatte, so wurde er sich auf bas Zeugniß angesehener Manner haben berufen tonnen, bie feine Mennung beftatiget batten. Er scheint auch nicht einmal unter ben frangofischen Schriftftellern, biejenigen gefannt ju baben,' bon benen bas Klima ber Pflanzen untersucht worben. Herr Abanson hatte vielleicht bas grofte Recht, auf Diese Mennung einen Anspruch zu machen; man barf nur unter ben 65 Botanischen Systemen bie er erbacht bat, bas 5te nachsehen, welches, von bem Klima ober Geburtsort ber Pflangen hanbelt, in ber Borrebe ju feiner Familie ber Pflanzen G. 223 U. f.

Dem sen wie ihm wolle, so kann die Darsteblung des Systems des Herrn Sonlavie für den Maturforscher immer interessant und für den Dekonom sehr nühlich senn, wir legen deshalb mit Bergnügen einen kurzen Abris davon hier vor; in der Boraussehung das dasselbe, der gelehrten Welt noch nicht so bekannt ist, von der es gewis gar dalb mit Benfall wird aufgenommen werden. Der Berfasser nimmt S. 152 ursprüngliche Wahrheiten, oder Gründe der physikalischen Erdbeschreibung der organisiten Wesen aus die Grundsäse zu dieser Erd

d Google

Seschreibung sind nicht willführlich, se find von der Matur in der Zerstremung der Gewächse seigesetzt. Er giebt eine neue Methode an zur Bestimmung des Systems dieser Vertheilung der atmosphärischen Währme, in der senkrechten Graduirung, von der Fläche des Meers an dis zum Gipfel der Berge, und vom Aequator an dis zu den Polen. Der Titel des Kapitels, worin der Verfasser die sechs folgenden Grundsäse festseset, worauf er sein System gründet.

#### Erfter Grundfag.

Ohne atmosphärische Wärme ist fein Leben für die organisirten Wesen, weber auf der Oberpläche der Erde noch in der Luft.

#### Zweyter Grundsag.

Je nachdem man sich von dem Mequator ente fernt, gegen Morben oder Suben bin, verandent sich auch die Warme mehr oder weniger.

#### Dritter Grundsag.

Nach dem Berhaltnisse wie man sich dom Fuß der Berge an, ihren Gipfeln nahert, verand bert sich auch die atmospharische Warme, mehr ober weniger.

#### Vierter Grundsag.

Wenn die Warme abnehmend vertheilt ift, von der Linie nach den Polen, und wenn ein großer Grad atmosphärischer Warme eine größere Zahl von Bamilien und einzeln Pflanzen dahin ziehet: sa mußsen die Pflanzen unter dem heißen Erdgürtel häusiger senn, und gegen die Pole allmählig abnehmen. Die derschiedenen Grade der atmosphärischen Warme, muß

# 46 Phyfitaffic Botanifise Abhandlung

mussen also mehr ober weniger auf die Beschassenheit ber organisirten Wesen wirken. Also mussen die Talten Klimate die Familien entsernen, die einen großsen Grad der atmosphärischen Währne nöthig haben, um nur solche Pflanzen dort hervorzubringen 1) deren Säste nicht, erfrieren, 2) und deren Früchte vermittelst eines geringen Grades der Währme zur Erhaltung ihrer Art in kurzer Zeit wachsen und veisen.

Junfter Grundsay.

Das Klima ber Lander und Meere, die unter unferm Nordpol unter dem 78sten Grad nordlichet Breite liegen, fommt mit dem Klima der Berge in einer Hohe von 1500 Klaftern, in Ansehung der atmosphärischen Temperatur, bennahe überein.

sechster Grundsay.

Die Zunahme der Kalte vom 78sten Grad ndedlicher Breite angerechnet, bis jum Pol kann nicht in eben demselbigen Berhältnisse son, als die Zunahme der Kälte von einer Höhe von 1800 Tolsen angerechnet bis zu einer Höhe, zum Benspiel

son zwen ober brentausend Rlaftern u. f. w.

Dieses sind die Grundsche, die Herr Souslavie hiernachst mehr entwickelt. Wir bedauern es daß wir ihm nicht folgen können, den Schluß den er daraus für sein Vaterland ziehet, ist dieser S. 173. Die Ursache der Mannigsaltigkeit der Pflanszen in unseren mittäglichen Provinzen, hängt also dem Berschiedenheit der Klimate ab, die man von dem Sipsel der höchsten Berge an die zum Juß der selben sindet. Ich habe sagt er, die ganze Provinz den einem Ende die zum andern in horizontale Ednien abgetheilt, und ich habe den Ort bestimmen konnen, den jedem Baum seine Boschassenheit am sewiesen hat, und ein jeder Baum der außer dieses him, von der Natur angewiesenen Grenzlinie ges pflanzet ist, wird kleiner, knorrigt und krumm, bringt weder Blute noch Früchte hervor, und horet auf zu leben, wenn er auch gleich noch jung ist, so bald ein strenger Winter ihm, die seiner Wegeration nochige Wärme verweigert.

herr Soulavie macht die Bemertung &. 190, daß es für die Europäischen Pflanzen brenen len merkwurdige Klimate gebe; bas Alpenklima ober bie Berge, bie nur 3 Monate lang von Schnee und Gis befreiet find; bas warme Klima, wie bas in der Mieberprovence, wo ber Domerangene baum machfet; und bas mittlere ober gemaffigte. Alima. Diefes beißt aber, wie man feben wirb. einem guten Suftent gar ju einge Grengen feben, wenn man ben Unterfchieb ber Klimate auf eine Dros vinz einschränft. Wie viele Ausnahmen und neue Abtheilungen hatte nicht unfer Berfaffer machen unbffen, wenn er die Welt umreifet, und ihr Im neres untersuchet batte; wenn er die Pflangen ge jablt hatte, bie von bem fanbigen Strande bes Meeres an, bis jum Sipfel ber Pyrenden, ber Alpen, ber Corbelieres und bis jum Chimboraffo gefunden werben. Er batte bie Unterfuchungen ber Berrn Scheuchzer, Gruner, de Sauffure und de Luc nugen tonnen, die uns interessante Bes bachrungen über die Berge ber Schweiz geliefert haben; ber legte bat bewiesen, daß über 7 oben 800 Rlaftern Sobe fein Poly mehr wachfe.

Herr Soulavie gestehet jevoch, daß es eie nige Pslanzen giebt, die sich für alle Himmelestriche schiefen, die aus einem kalten Alima kommend, sich in dem gemäßigten erhalten, daß aber die Pslanz

HATT

### 48. Phyfilatifi - Botanifibe Wohandlung

gen bes warmen Mina, ber Mitherprottence genn Derfipiel, lediglich an biefes Klima, ober an das gemäßigte gebiniben zu senn feinienen. Diese Famir Hen bon Pflanzen gehoren ju ben, an eine gewiffe Begend gewohlenen Pflangen. Aus ben Besbach Amgen bes herrn Soulavie folget, bag bie Pflan gen bes gemäßigten himmelftrichs fich mehr in bie benban benachbarten Begenben verbreiten, umb bag Viniae Bilangen ber Falsen und ber gebirgigten gar der auch in dem warmen Klima ihren Abshuplas wehmen konnen; bahingegen die Pflanzen des war enen Rinna gur benjenigen gehoren, beren Bebiet att wenigsten ausgebeint ift. herr Goulavie bat, ha er in allen Orbnungen ber Pflanzen feines Cambas He merwarbigften gewählet, um feine ortliche Abgrieffungen und die von ihm angenoffmene Klimate feftzufegen, fünterlen benfelben unterfchieben; neme Sich bas Rima bet Drangenbaume, ber Deblbaume, bes Weins, bet Castanienbaume, der Lanne und ber Abenpflangen. Siernadift aber bet biefer Ber fusser auch wohl Einwurfe wieder seine angenome enene Sage vermuthan tonnen. Er hat vorherge feben S. 221. bag bie Bobe bes Klima ber Pflan gen fich verandere, wie die Rlimate bes Erbballes. Ein Berg in Bivarais ber 800 Klafter über ber Mache bes Meers erhoben ift, genicht eine großene Barme im Sommer, als ein Berg gleicher Bobe Benfeit bes Meers in Schweben; und biefer Unter Abieb bes Rinna, obgleich bie Bobe gleich ift, hangt, wie man fiebet, von der mittaglichen lage Des Barges in Biparais, ber von brennenden Eber men umgeben ift, ab; babingegen ber Schwebifde Berg unter einer nordlichen Paralelle liegt, wo Rate und Gis heurschen, nach ber allgemeinen Gin rich

vichtung der Jahreszeiten dieser Segend des Erbbodens die bekannt ist. Der Verfasser kann nicht umbin zu schließen, daß das botanische System nach den Klimaten geordnet, mit vieler Einschränfung angenommen werden unus, da die Pflanzen so vierten, durch so mannigfaltigen Ursachen hervorgebrache

ten Beranderungen unterwarfen find.

Aus ben brilichen Beobachtungen, welche Herr Soulavie gemacht bat, zeiget er ben Brethum Derjenigen, Die geglaubt haben, daß wenn man Pflanzen von folcher Art irgendwo antreffe, felbige anstatt eines Barometers bienen fomten, aber fagt er, S. 249, Die Entbectung einer folchen Pflange ift es nicht, die ju biefer Abficht von einigem Dugen fenn fann, fonbern ihre Brengen. Aber ihre Brew gen, Die ben ben meiften Familien ber Pflangen am Ufer bes mittlanbifchen Meeres ihren Unfang nebe men , und sich in einer Sobe von 2 bis 300 Rlafe tern enbigen, find an Dertern angenommen, bie gar gu weit ber Sobe nach, von einander entfernt find, als baß fie jum Maagftab bes vertifalen Abstandes eines untheilbaren Punftes, beffen Erbobung über Die Meeresflache man fennen lernen will, bienen konnten. Diefes beweiset ben Irrthum, und bag man bas Spitem bes Klima ber Pflanzen nicht recht beariffen bat. Der Berfaffer erflaret fich folgens bermaßen, um fein Spftem in ein volliges Licht gu feken. 3ch bin fagt er G. 253 bem Plan ber Ra tur gefolgt, indem ich bie Grengen meiner Gebiete Richt auf bas Fortkommen ber Pflanze, sonbern auf ihre Bruchtbarfeit gerichtet habe. Der Menfch kann bie Matur einer Pflange veranbern, er fann fie zwingen in fremben Utmofpharen zu vegetiren. Das einzige natürliche Klima ift basjenige in wel-Schrift. D. Wefellich, nat Br. VLB. D chen

### 50 Physisalisch - Botanische Abhandlung

chen fie fruchtbar ist, und wo die Art sich erhalten kann, ohne zu befürchten daß sie ausgehe. Ein Individuum ist nichts in der Natur, es ist so zu sagen nur Koht und vergehet; aber die Arten sind das große Ail der Natur, ihre einzige Stüßen und

Grundlagen ihrer beständigen Jugend.

Aus den Grundsägen des Verfassers folget, das die nachrlichen Klimate sich da endigen, wo die Fruchtbarkeit der Geschlechter aufhöret, denn das Fortkommen der einzelnen Pflanze erstreckt sich zuweilen sehr weit in fremde Klimate. Es kann auch sogar die Fruchtbarkeit des Individuum aussen den Grenzen seines Klima erfolgen, wenn diese Individuum der Wind und Wetter geschückt ist, und die Pflanze oder ihre Wurzeln durch die Nähe der wohnter Häuser, Mauern, erwärmt werden. Als dem aber ist es keine natürliche Wärme die die Früchte reiset, sondern eine künftliche, wie solches in den Glashäusern geschiehet.

Man findet biefe Stundfage in den bewährten Schriftstellern über ben Acterbau und nahmentlich im Ballerius, aus bessen Wert l'Agriculture reduite à ses vrait principes S. 107 ich folgetibe eins gige Stelle anführen werde. Ich werde mich ber gnugen, fagt biefer Schriftsteller, ju bemerten, baß auf ben Alpen bie Pflanzen fleiner find, als biejenis gen fo in Felbern und Thalern wachsen, biefes scheint mir nicht von einer größern Spannfraft ber Luft auf ben Alpen her zu kommen, ober von ber groß fern Schwere ber Luft in ben Thalern, fonberft vielmehr von dem Mangel an Barme und Dunften auf ben Bergen; biefes beweifet ber Berfaffer burch verschiebene andere Stellen feines Berfs. Man fechet aus allen bem, was wir über bas Klima ber Pflan

Pflanzen angeführet haben, baß biefer Theil ber Maturgeschichte auf mabre Grundsage zurudgebracht werden fann, bie auf alle lanber paffen; befonbers wenn man bie meteorologischen Beobachtungen gu Bulfe nimmt, benn biefe benben Renntnife fteben mit einander in Berbindung. Die meteorologischen Beobachrungen, die in diefer Abficht von phyfifalifchen und Jandwirthschaftlichen Beobachtern mit guten Infru menten angeftellet find, fonnten Thatfachen mic einanber verbinden und eine ununterbrochene Rette bilben. bie uns ju ber verlangten Renntniß fubren murben, gum Borebeil ber landlithen und Gemachestonomie. Weg mit der leeren Wiffenschaft bor Sterne! amenbeutigen Weiffagungen ber Aftrologen, gaben white Zweifel Anlaß ju ben falfchen Regeln und Bone ertheilen bie fich ben ben alten Candwirthschaften einschlichen; Durch eine glucklichere Beranberung in ben Runften und Wiffenfchaften, dienet ber Acherbau heute gu Lage ben Wetterbeobachtern jum Beitfaben in ihren Urtheilen und Schluffen.

Modyten botheinmahl die aftronomischen Jahr bucher ein eben fo sicherer Wegweiser für ben Lande mann werben, als fie es fur ben Belehrten finb. Dan weiß was die Sternkunde und Schifffunde für Dup gen baraus sieben. Der Rrauterfenner findet baw in die Gintheilung bes Lages in Stunden, die Schap jung bes gefallenen Regens, ben Lauf ber Sonne und ben Anfang ber Macht. Man verfichert baß ein ge wiffes Bolt auf ber Infel Centon fein anveres Mittel habe die Lageszeit zu fehagen, als nach bem Stande eb ner Blame, Die fich taglich fieben Stunden vor Anbruch der Dacht bfnet; welch eine glucfliche Unwiffenheit.

In bem britten Theil bes Werks, aus wele chem wir einen furgen Auszug gegeben haben be activ

## 52 Physitalifch - Botanifche Abhandlung

trachtet bet Verfasser nicht sowohl ben Einsluß ber atmosphärischen Wärme, welche die Pslanzen an einem gewissen Orte zu vegetiren bestimmt, und welche die verschiedenen Klimate auf dem Erdboden ausmacht; sondern er untersucht einen dem vorigen untergeordneten Einsluß, welcher die Pslanzen der stimmt einen Boden von dieser oder jener Beschaft fenheit, vorzüglich vor einen andern, davon versschiedenen, zum Besspiel einen quarzarigen und sandigen Boden vor einen kalkartigen zu wählen.

Diefe Art von Einfluß hat am meisten bie Aufmerkfamkeit ber Lanbleute erreget, zu ihr haben auch bie Scheibekunftler ihre Zuflucht genommen, um Die Verschiedenheit des Geschmacks, des Geruches und ber Produkten, ben benen Pflangen bie fie ger leget haben, ju erflaren. Ja noch mehr, nachbem bas Jahr feucht ober trocken, ober nachbem bie Pflange in einem mageren ober fetten Erbreiche geftanden bat. Man fann bieruber ble intereffante Abhanblung des jungern Berrn Geoffroi nachschlas gen, über Die wefentliche Deble der Pflanzen in ben Abhandlungen ber Ronigl. Afabemie ber Wissenschaften bom Jahre 1721. Dieser Abhande lung tounterman, sine Menge einzelner Beobach tungen benftigen, welche fammtlich biefe Wirfung Des Bobens auf Die Pflanzen bestätigten, nemlich das, was man eigentlich ben gewissen Pflanzen ben Letraingeschmack (gout du Terroir) nennt. Diefe Bemerfung machen Die Weinhandler Lag taglich, bie ein gutes Gewächs am (Bouquet du Vin) er fermen! Eben biefelbe Bemertung haben auch bie So wurg Spezeren und Samenbandter gemache, welche vie Produkte einiger Länder denen aus andern Länd bern

bern vorziehen. Der Rasse aus Amerika ist nicht so gut als der Kasse aus Arabien, und der Sasskan aus Satinois kommt dem Sasskan aus Spanien und aus der Levante an Gute nicht gleich. Herr Watterius schreibt jedoch diesen Unterschied der Wärme des Clima und der Temperatur zu, bende können das ihrige dazu bentragen. Dies ist viels leicht (sagt Herr Wallerius S. 127) die Ursache warum der Napellus minder gistig in Pohlen und in Norden, als in den mittäglichen Segenden ist, and warum die Beeren des Justels oder Färberbaums (Rhus cotinus L.) und der Bellahonne nicht so ziss sig in Italien sind.

Um noch das übrige benzubringen, was ich von dem Werke des Herrn Soulavie zu sagenhatte, in so sern es den Segenstand, den ich hier abhandle, angehet, werde ich noch einen seiner Säse hier anssühren, nemlich: daß eine von den Ursachen der Berschiedenheit in dem Gewächsneich, von der Verschiedenheit des Bodens abhängt; und diese Berschiedenheit des Bodens abhängt; und diese Striche der kalkartigen Erden, der glasartigen, der vulkanischen und der Wergelartigen Erden, dies sind nemlich die die ursprünglichen Erdarten, die er in seinem Vaterlande gefunden hat, dieten unendlicher Arten von Zusammensehungen dar, die alle die mans nigkaltigen Erscheinungen hervorzubringen im Stande sind.

Herr Sarcey von Sutietes, ein sehr erfahrener Landwirth (S. seine Ageiouiture experimentale und seine Ecolo d'agriculture pratique), giebt, als ein sicheres Rennzeichen ver Eigenschaft des Bosdens, seine nachrlichen Produkte oder die auf dembischen wild und vorzäglich wachsenden Pflanzen aus wied se nachdem mehr oder weniger von diesen Pflanzen.

**B** 3

#### 1 Phyfitalifch : Botanifche Abhundlung

sen ba find, fchließet er auf bie Mifchung und Gaoe bes Erbreichs. Auf einen bon biefen Boben fact er Beigen, duf ben anbern nur Roggen ober Difche forn, (eine Mifchung von Weigen und Roggen): (Metoll) u. f. w. Diefes Kennzeichen ift zwar gut, es muß fich aber auf Beobachtungen grunden, wele che ber Landmann in jedem Lande und fogar in je ber Segend, und in jedem Winfel ber Erbe gu mas chen Gelegenheit hat; auf Biefen, Belbern, in: Malbern u. f. w. Derm bie verfchiebenen Stele lungen und Lagen, machen eben fo viele verschiese bene Klimate aus. Man muffe ein Berzeichnis bon biefen Pflanzenarten geben, umb insbefonbere nicht dienigen mit benfelben verwechseln, die mit fromben Samen babit geformmen find, benn biefes befordert hauptfachlich und ohne daß man es vers ntucter die Wanderung der Pflanzen; auch der Wind und die Wogel: sind die Ursachen biefer Bew pflangung. Man ertennet fchon an ber Menge ber Hahnen aus einem Samenkorn bie Gitte bes Bor bens und die Eigenschaft bes Korns; bie Erndte be-Whet noch mehr. Die Pachter, die die Mecker im Beigen, Moggen und Berftenfand einthelien, und baber bie Getreibearten gehörig auf einander folgen taffent, haben bennerft, bag die Gerste bas Land austrocknet und aushungert, und sie wissen, bast man nicht einerlen Urt Getreibe hinter einanber in oin Feto faen, auch nicht eigenes Wetreibe bazunebe men muß, bie Menderung und Abwechfelung bes Gamens ift umunganglich nothwendig, ba jebe Ges treibeart eine gewiffe Menge Mahrungsfaft erfordent. In der Konntriff ber Proportion biefes Bebürfniff Per und ber bereine erfolgenden Prevulte, befiebet bie gange Wiffensthaft- des Desanvanst. Thiefy rodge nen

nen die Paciter, daß wenn fie 200 Pfund Roggenauf einen Morgen gutes land aussam, sie 20 Cents der; von einem mittelmäßigen 14, und von einem schlechten - 8 Centner einerndten muffen; bas land welches weniger tragt, ift nicht bes Andances werth. Bas die Gerfte anbetrift, fo schaft man ben Ere trag für 200 Pfund Aussaat, auf einen Morgen To bis 30 Centner. Das land was noch nie ges tragen hat, und nur eben urbar gemacht worben, hat zu viele Kraft wie die Landleute sagen; solches Canb befaet man gleich mit Hafer, welcher bie über flugige Dahrung, Die bem Beigen schablich fenn wurde, an fich nimmt (beut zu tage pflanze man in ein folches Land Erbtoffeln, die barinn febr gut gebeiben, aber auch bas land ganz ungemein ause zehren). Hiernachst befaet man bas Land mit Weis gen, verandert hernach bie Getreibearten, bringt Futterfrauter barauf, alles biefes geschiehet hinter einander ohne ben Acter ausruhen zu laffen; endlich wird bas Land gang ausgesogen, und man muß baffelbe alsbenn mit bem Dunger wieber beleben und tragbar machen, hierben ift zu bemerten, baß es . nicht gleichgultig ift, welche Art Des Dungers genommen wird; er muß sowohl ber Beschaffenheit; Des Bobens, als ber Matur bes ju faenden Korns, angemeffen fenn. Ein locterer und ein fefter Bors ben erforbern eine gang anbere Behandlung und eine aans anbere Dungungsart.

Man hat auf den amerikanischen Insein die: Erfahrung gemacht, daß das noch nicht bearbeitete Tetveich sich weniger für das Zuckerrohr schick, wernuchlich hat es zu viel Säste; man hat gefund den, daß wenn man das Zuckerrohr verbraumt und die Affice davon auf das Laub gestrevet hat, das dassige auf

## 36. Physicalifi . Betanific Abhandlung

auf gewachsene Zuckerrohr viel bester gediehen ift. Wermuthlich das die Salze dieser Asche wenn, sie sieh mit den Salzen der Erde, oder mit dem Safte des Rohrs vermischen, diese vortheilhafte Veränderung zu wege bringen.

Dieser Methobe bebienen sich auch die Landesseinwohner, indem sie das Bambusrohr und and dere Baume verbrennen, um ihre Mans und andere Felder, die ihnen ihren Unterhalt verschaffen fruch bar zu machen.

Die Natur kann für sich allein die ihr genommenen Kräfte nicht wieder ersesen; da wo sie sich selbst überlassen, und so zu sagen vergessen ist, erhält sie ihre Produkte, sie häuset sie an, oder zerstreuet sie mit einer Art von Berschwendung, sie bringet mehr hervor als das Thierreich verzehren kann. In den wüssen Waldungen Indiens, die sich von selbst fortpstanzen, scheint sie sich zu ersesen, den sie sieht zu ersesen, den sie leidet, da wo die Wenschen und die Thiere zahlreicher sind, und in einem enzern Naum zusammen leben. In den warmen und seinehren Gegenden ist die Begetation immer in Beswegung, die Pflanzen wachsen dort so schnell, das see und Andauer nothigen, sie beständig auszurotten.

Die Manglebäume, Lianen, und die Rohr erten würden bald alles Erbreich bedecken, wenn man sie nicht ausrottete, und das Land urbar machte. So wie in unsern, obgleich im Vergleich mit jenen, dürren Feldern, das Hundsgras, die Winde, Brombeerstrauche, die Hambedjel (Ononia) die Heide (Erica) die Distel und sausend andere wilde milte und wuchernde Pflanzen bald bis zum Erflaunen überhand nehmen würden, wenn der Landmann seine mühsamen und sähelichen Arbeiten vers absaumte.

Es ist also kein Zweifel, das das Klima nicht. einen augenscheinlichen Einfluß auf die organisirten . Wefen habe; ben Menschen und Thieren Die in eine andere Himmelsgegend versest werden, ist es sehr in die Augen fallend. Wenn also die Berschieden beit bes menschlichen Geschlechts, um nur biefe Bergleichung anzustellen, so merflich ift unter ben Wendezirfein und von einem Dol jum andern, und wenn unter verschiebenen Erugurteln bas schwarze, bas schwarzbraune, bas olivenfarbene, bas rothlie che, bas mehr ober weniger weiße burch Farbenschattirungen unterschieden ist, und durch andere Unterscheibungszeichen, als die ber Große, wobon wir zwen Extrema an ben Lapplaitbern und ben Das tagonen feben. Warum fage ich, folten alfo bie Pflangen, bie noch mehr bem Ginfluß des Klima und den Beranderungen ber Jahreszeiten unterwore fen find, nicht in Ansehung ihrer Gestalt, Rrafte, Dauer und Eigenschaften von einander unterschie Aber eine Bemerkung die ben philosophie ben fenn. fchen Reisenden in Erftaurten fest, und Die besmes gen unter bie sonberbarften Erscheinungen gerechnet su werben verdienet, ist biese, bag ba, mo die Da-tur am schönften, und die Begetation am kraftigften ift, das menschliche Geschiecht am wenigsten begunftiget ju fenn scheint. Der Afrikaner ift baffe lich und übel gebauet, babingegen in ben nordlichen . Begenden das mannliche und weibliche Geschlecht fich burch ibre schone Proportion und burch ibre Reife auszeichnen, Die Pflanzen aber ein schlechteres

## 58 Physikatiff - Botantifie Ashandlung

Amsehen haben. Man findet aber auch in einigen Gegenden von Mian die schänste Art von Menschen und in Norden die hästlichste. Eben so, nach dem das Klima ist und die Höhe wo sie wachsen, sind-auch die Pstanzen entweder von mittlerer Größe, oder riesenmäßige oder zwergmäßige, sie sind schmack haft oder unschmackhaft, heilsam oder giftig.

Herr Adamson (S. 157 seiner Borrebe), gestehet, bag die Werke bes Courneforts und bon Linne' ihm in Genegal unmis waren. Die "Rrauterfunde fcheint, fagt er, ihre Beftallt gang "iu veranbern, fo balb wir aus unfern gemäßigten "Landern in ben beißen Erbgurtel fommen; es find "awar immer Pflangen, aber fie find von fo fonder-"barer Geftalt, und haben folche neue Eigenschaften, , baf fie unfere Opfteme fast unbrauchbar machen, "beren Grangen nicht über bie Pflangen unfers "Klima hinausgeben." Wir halten biefe Behauptung für etwas übertrieben. Indessen bitten wir basjenige zu\_lesen, was Herr Abanson balb nache ber bon gewiffen Gefchlechtern europäischer Pflane gen fagt, babon man feine Opur in ben unermegs lichen Canbern unter ben Wenbezirkeln antrift, und umgefehrt. Eben baffelbe Berhaltniß vom Großen jum Rleinen genommen, findet man in jeber Ger : genb, in jebem Theil eines, und eben beffelben Begirts. Wenn man die Schiefergebirge burchfinebet, fo findet man ziemlich viel Erbe auf benfelben, Die theile von ihren verwitterten Theilen, theils von benen Pflangen und Strauchern entftebet, Die auf benfelben machfen; bie mit Rafen bebectten Gebitge, und bie in ihrem Innern Quellen haben, find fraftiger; ihre Etbe ift fetter, und behalt langet

ger bie Feucheigkeit. Auf diesen Bergen können hohe Baume und auch gute Weide wachsen.

Auf den Bergen die einen fiesigen Grund haben, sindet man ein sandiges Erdreich; sind sie mit Sträuchern bewachsen, so werden sie dadurch in den Stand gesetz, noch mehrere derselben zu ernährten, wegen der vegetabilischen Erde oder eines wirklichen Humus der daraus entstehet; wenn nur nicht Wasserfluten oder Gewitterregen diese leichte Erde, nach unten hin wegspullen; denn daraus entstehen zwen Uebel; einmal, werden die niedrigen Felder mit ausgewaschen und mit unfruchtbarem Sande bedest, und denn ist der Gipfel des Berges kahl und die abschüßige Seite entblößt.

Die kalkartigen Berge schicken sich weniger für Gewächse, sie sind gewöhnlicher weise nacht und durre, man sindet nur Strauchwerk auf denselben, aber sie tragen viel zur Fruchtbarkeit der Felder und der Thaler ben, die an ihrem Jufe liegen, weil sie Behälter von reinem Quellwasser sind, das fast nies mals austrocknet, sie dienen grünende Wiesen ans zulegen und sie zu bewässern.

Liegen diese kalkartige und durre Berge noch dazu in einem warmen Klima; so kam man persichert sen, die wohlriechendesten Pflanzen, und die angenehmsten Räuchwerke von Europa, den Thymian, den Lavendel, den Rosmarin, den Wohlgemuch, (l'origan), die Münze, das Pfesserkraut, den Quendel (Serpolet), auf denselben anzureisten; da hingegen man in niedelgen und mostraftigen Segenden größere, saktigere, stinkende und giftige Rivaten antrift; als die Nanunkeln, die Dersistaria.

## 60 Physitalisch. Botanische Abhandlung

staria, das Sium, die Onanthe, den Schiertung, die Braumwurz (Scrophularia), die Aronwurz (Arum) u. s. w.

Die bem Meere nahe und mit bemfelben faft. in gleicher Bobe liegende Erbreiche find mehrentheils moraftig, besonders im Winter, fie bringen saftige und Salgreiche Pflangen, ben Rali, bie Goba, Salicaria, Meerfenchel (Crifte marine), Meers fohl (Crambe) ben Meerfenf (Cafile) Tamaristen zc. hervor. Ift biefes Erbreich bloß fanbig und burre, fo wird man bafelbft mehr trockene Pflanzen fine den, die zugleich wollicht und haaricht find; foldes Erbreich ließe fich noch wohl benugen, man muß hier nur bemerten, bag wenn man an ben Geefte ften mit ober ohne Erfolg Pflangen bauet, es nicht sowohl von ber Schwere ber Luft, ober ber Atmof phare und von bem Grab ber Breite, als von brie lichen Urfachen abhängt, wie j. B. von ber Galgigfeit bes Bobens und ber Luft, ober won bem reis nen Dufchelfant, ober ber mit Meer. Schlamme, Meergras, Rorallengewachsen, Solz und verfaulten Bifchen vermifcht ift. Diefer Unterschied fann auch noch an bem Schufe liegen, ben Berge, fteinerne und bolgerne Damme geben, bie ben Bellen Ginhalt thun und fie hindern, das Land zu überfchwerne. men; ofters ruhren folche Ueberschwemmungen von ben nabe gelegenen Pfüßen und Moraften bes Meeres ber, und anderseits entstehen auch wieden Unwuchse, ober Banke, die fich mit bem festen Lande verbinden.

Ich bin eine große Strecke kandes burchgereisfet, welche sich in diesem Falle befand. Durch die Länge der Zeit ift es erhöhet worden, wiell die Ues

berfehmennungen eines benachbarten Auffes ben feinem Ausfluß ins Meer einen fruchtbaren Boden fat jurudgelaffen baben. Der groat gute Boben, ift falzig geblieben; die Oberfläche allein ift tragbar, man gewinnt bafelbft bas schonfte Korn in Menge, Die Pflugschar bringt bas Salz oben, welches burch Die Bige fich fublimirt und zu Ernstallen anschießt, Keine andere Baumart als die Lamariske machft auf demfelben, ber jum Glud an ben Ufern und an ben Ranbern ber Oraben und Wege baufig ift.

Man wird also burch die Natur ber Pflangen Die Beschaffenheit des Bodens fennen lernen, und wenn man die lettern mit der Lage und der Erhohung über ber Oberflache bes Meers verbindet, fo wird man auch im Stande fenn zu beurtheilen, welche Art Pflanzen auf demselben natürlich wachsen. und welche man jum Mugen ber Landwirthschaft anbauen konne. Alfo muß man einem Unterfichieb machen unter ebenen, hochliegenden und waldichten Lanbern, und folchen wo man burch pflugen und bungen beftanbig ernbten fann, und Canbereien bie von Baumen bescharret, und burch die abgefallenen Blace ter gedunget werden; welches zuweilen ein wichtiger Umftand ift, um beren Ertrag ju vermehren, weil Pflanzenerde hinwiederum zur wefentlichften Mahrung ber Pflanzen bienet; bergleichen gebirgichte Begenden schicken sich am besten jum Solzanwuchs.

Die Morafte die in gewissen Landern eine une ermeßliche Strede einnehmen, und fie unmig und ungefund niachen, fonnten burch Anbanung ber Pfangen von einer gewiffen Sattung fur ben Acterbau nuslich werben und ihre Anbauer besthäftigen, Die robrichten und markichten Offengen, Die viel 20 affer

#### Be Physicalift - Botanifche Bisfandlung

Baffer an fich gieben, als bie Gebilf und Birifet arten, ber Mans, bas Riebgras (Carex), weldhes nicht fo febr ju verwerfen ift, wie biefes Berr Bleditich in bem auften Band ber Abhandlungen ber Affin bemie ber Miffenfchaften ju Berlin bewiefen bat, wurden hinlanglich fenn, biefe überschwemmten Lasberegen auszutrochten, ihre Ranber mehr einzufchranten , und fie enblich , vermittelft einer Art Torfs auszustillen , ben ihre Wurgeln , Seengel und übrige angehänfte Theile bilben wurden. niedrigen und überschwemmten ganderenen murben in fette Wiefen , und vortrefliche Weiden fur Rube, für Stuteregen verwandelt werden. fann versichert fenn, bag ber, in ben Mugen ber Menschen Schlechtefte Boben boch solche Pflangen er nabret, die ibm eigen find, und welche ben ftarfften Proft und die grofte Bige ausstehen konnen. Die angebaueten Pflangen anbetrift, fo fann man glauben, baß fie immer im Berhaltnig mit ber Bevollerung ber Menschen und ber jahmen Thiere senn werben, welches bie Berfegung ber nuglichen Sate tungen, ber Arten und berSpielarten nothwendig macht.

Das heidnische Alterthum verstand die Kunst, burch Hulfe der Religion politische Gebrauche ein zusühren. Gewisse Pflanzen waren den Göttern gewidmet, sie wurden zu Sinnbildern derselben und gum Borwurf einer öffentlichen Verehrung gemacht, daßer nunfte man sie zum Theil schonen und erhalten, zum Theil aber zu den Opfern und andern Gebrauch des menschlichen Lebens zu vermehren sur aben. Unter einer großen Anzahl derselben will ich den folgende aufsihren: das Korn, den Wein, den

Dehlbamm, ben Pappelhaum, ben Corbeerbaum, ben Copheu, ben Myethenbaum u. f. w.

Die Druiden haben die Giche und ben Dobbe nischen Wald berühmt gemacht. Der Aborn war ber Lieblingsbaum ber Romer jur Zeit ihres Lurus. Diefer Baum foll einer ber gemeinften in Derfien fenn, Der Dattelbaum (le Dattier) aber mochte wohl bie von auszunehmen senn; vielleicht hat man erstern nur sum beshalb fo febr vermehrt, weil man dafür halt, daß er die Luft reinige und daher ihre gesunde Eb genschaft vermehre. Die Geschichtschreiber loben Den Eprus, weil er gang Rlein, Afien mit Baumen bepflanget bat; bie Religion machte ben Bolfern bie Rultur jur beiligen Pflicht, Die Politif befand fich wohl baben. Um für einen guten Burger gehalten ju werben, mufte man wenigstens einen Baum Das Benfpiel und ber Benfall gevflanget haben. bes landesherrn fpornen ben Bleif an. Der Ranfer von China ift einmahl im Jahre der vornehmfte Landmann feines Reichs, und belohnet Diejenigen mit Ehrenbezeugungen, welche sich in bem Ackerbau hervor-thun. Die Frengebigkeit und die Urbarmachungen haben ben Preuffischen Staaten eine gang andere Beftalt gegeben, ber Ronig von Dreugen bat Lanber bennahe umgeschaffen; bas schlechteste Erbreich bat Birten bervorbringen muffen, und biefe find gut fortgekommen, Diefer Baum ift ben falten Canbern eigen, ber einzige ben man in Gronland fennet, ber gemeinste und nüßlichste ben ben Lapplandern.

Uebrigens erfordert die Pflanzung und Wieders herstellung der Wälder, womit man sich nicht genug beschäftiget, solche Worsichten die sich auf der Ras dur der Pflanzen, der Eigenschaft des Wodens und bessen

## 64 Physitalifc Botanifche Abgandlung

beffen lage grunben. Einige gerathen beffer, weint fie gesäet, andere wenn sie verpflanzt werben. Wer murbe mohl glauben, bag einige wilbe Baume, wenn man fie von Jugend auf gar ju forgfaltig pflegt, nicht gerathen, bas Gegentheil findet ben ben Krautern fatt. Durch bie Berfuche bes Berrn Buffon und Duhamel ist erwiesen, bag bas Saen ber Baume, am besten unter Strauchern und Dornen geschehe, weil sie baburch gegen Frost, Dige, Wind und Thiere Schut finden. Solche Baume welche fonst jum Schiffbau gesucht und für DieZimmerleute ober Ctellmacher gehoren, wurden fich beffer jum Zierrath an ber Landftraße in hohe Ban be gezogen, am Ranbe ber Braben, ju Gingangsal. Teen, an Schloffern und Landhaufern schicken und ju Bofquets gebraucht werben fonnen. Unter Rrang bem erften fannte man faum bie Rufter in Frante reich; heut ju Tage ift fie eine ber nuglichsten und gemeinsten Baume. Der wilbe Caftanienbaum, ben man nur als erwas neues ju uns brachte, (und ben die Landwirthschaft nicht genug benugt) hat sich auf eine unglaubliche Art vermehret; im sublichen Europa ift er die Zierde der Thiergarten, ber Garten, ber offentlichen Spagiergange; eben baffelbe konnte mit vielen bieber nicht geachteten Baumen gescheben; bem Platanus, ber Ceber (Iuniperus virginiana, Diolpyros virginiana), ber Persimonpflaume, ber Gleditiia triacanthos brendornigte Acacia, ber Celtis occidentalis ber Zurgelbaum, ber Cercis Siliqua-Airum Judasbaum, ber Acacia Robinie er. berhaupt erfordern die hervorbringenden Pflanzen einen regelmäßigen Anbau; je weniger einheimifch eine Pflange ift , besto größere Sorgfalt erforbert ihr Anbau, besonders wenn fie und mußbare

Probutte liefern foll. Die Kultur verbesfert die Ber wachfe, wie die Erziehung die Thiere; die Obste baume geben uns davon häufige Benspiele.

Ben ber Renntniß ber Pflanzen tragt alfo al fes bagu ben, um uns biejenigen Renntnife gu vere schaffen, welche zu ben landwirthschafelichen 266 fichten bie nothwendigften find. Wir haben gefeben, woher es fommt bag fie auf ber Erbe fo gerftreuet find, warum gewiffe Begenden ihnen eigen find, ie nachbem fie über bie Meeresflache erhoben find, nach bem Grade ber Breite und ber Temperatur. Hieraus lagt fich leicht ber Schluß ziehen, bag bee Acterbau gang verschieben fenn muß, in ebenen unw in gebirgigten, in nordlichen und in süblichen Lanbern; bag er anbere fenn muß in einem guten als in einem schlechten Canbe, in einem durren ale in einem feuchten Erbreiche , im freien Felbe als in eingehegten Plagen. Auch bie Geftalt ber Burget giebt au erkennen, welcher Boben geschickter, und welche Kultur jeder Art von Pflanze zuträglicher ift: Aber bie Dauer ber Pflanzen , ihr fchnelles Bachse thum, die Menge bessen mas bavon gewonnen wird, bas balbige Reifen ihres Samens ober ihrer Fruchte, machen hauptfachlich die Bolltommenheit Diefer Renntniffe aus.

Ich miste mich sehr irren, wenn nicht diese verschiedenen Renntnisse, welche aus der Natur der Pstanzen genommen sind, und welche die allgemeina Boranis darbieret, sichere Wegweiser für den Landmann sehn sollen, um seine Ländereien zu verbessent und die unangebaueren zu benußen. Zur Ausbreisung dieser Kenntnisse sollten eigentlich die Floren dies nen, die das Berzeichnis des Gewächsteichs eines Sehrist, d. Gesellsch. nat. J. VI. 23.

## 65 Physitalisch: Botanische Abhandlung

Landes, einer Segend ober einer Proving barftellen, umd beren Bereinigung die allgemeine Flora eines Theils der Welt bilden konnte; wie foldes, meine Herren, ein Mitglied Ihrer berühmten Gefellschaft gethan hat, für die Pflanzen Deutschlands im Jahre

1783 ju Leipzig.

Wenn man mich fragte, nach welchem Plan Diese Floren die nichts als Verzeichnisse und nach eie nerlen Mufter jugefchnitten finb, umgearbeitet und eingerichtet werben muften, fo murbe ich meine Meinung einer gelehrten Gefellschaft fren entbecken, Die meine Gebancken beffer als andere prufen und sie berichtigen konnte, ohne Rucksicht auf irgend ein Suftem ober irgend eine Methobe, Pflanzen eines Landes zu claffificiren, welche Claf fification jedoch fehr gleichgultig ift, wenn sie nichts aur Renntnif ber Pflanzen bentragt. Man murbe Diese Urt von Schriften lehrreich und nuglich machen, wenn man 1) Beobachtungen fammelte über ben Stand ber Pflangen, bas ift über ihren naturlichen Sig, es fen in einer niebrigen hoben ober mittleren Be gend, und ob fievon felbft gut fortfommen ober nicht. 2) Wenn man die Zeit bemerkt, da fie Laub betommen, welches nach ben Begenben verschieben ift, bie Zeit ber Bluten und bes Fruchttragens. 3) Wenn man bemerft, ob ihre Fruchtbarfeit bestandig eben dieselbe ober ob sie periodisch ift, ob sie bom Schnitt, vom abmaben, vom faen, von ben Beränderungen ber Atmosphare, und ber Jahres. gelten abhange; benn es ware febr unnug gewiffe Pflanzen ba zu bauen, wo man weiß, bag ber Res gen, ber Wind, ober bie Trodenheit, beständig bie Ernbte vereiteln. 4) Wenn man ein Bergeiche nig hielte, von ber Daner einer jeben Art von Pflanze

Pflange, von ben leichteften Mitteln, fie wieber bervorzubringen und zu vermehren, von der Anzahl und ber Beit ber Ernoten, bon ben Mitteln fie ju beschleunigen oder sie aufzuhalten, nach einem Durchschnitt von 10 Jahren. 5) Man mufte ver-langen, und biefes hat man überhaupt febr aus ber Adit gelaffen, bag ein Berzeichniß von benjenigen Sattungen und Arten von Pflangen verfertiget wurde, bie Autochtones sind, bas beift, die einem Lande eigen und bafur von Alters ber erfannt worben find, und welches bie fremben Arten find, bie fich an bas Klima gewöhnt haben, mit Bemerfung ber Beit ihrer Raturalisation. 6) Man tonnte Betrachtungen hinzufügen, über bie gewöhnliche Rule tur, und die sich am besten fur den Ort ober die Begend schickt. 7) Auch Beobachtungen über Die Arten, die am liebsten in jeber Art von Erbreich in, gewiffen Begenben nad) ber Lage ihres Bobens wachsen. 8) Bemerkungen über bie Krankbeiten bes Getrenbes und anderer angebaueten Pflanzen. benn biefes bat einen fehr großen Ginfluß auf ben. auten Erfolg ber Ernbten, auf Die Besundheit ben Menfchen und bes Biehes. Endlich 9) mufte man alle mubliche und nothwendige Pflanzen verzeichnen, auch die unnugen und schablichen, mit der Art fie auszurotten; bies ift ein hauptgegenstand fur bie Landwirthschaft; gut ware es auch, jebe Pflange ben ihrem Trivialnahmen zu nemen.

Aus der betlichen Renntniß, die uns die allgemeine Botanik giebt, mussen denn auch gewisse Kennzeichen von der naturlichen Fruchtbarkeit einer Gegend, eines jeglichen Erdreichs und der Fruchtbarkeit, beren es fahig ware, imgleichen von der gefeit, deren es fahig ware, imgleichen von der gefune

### 68 Physitalisch : Botanische Abhandlung

funden ober ungefunden Eigenschaft ber Luft eines Canbes, in so weit es fren oder nicht, boch oder niedrig lieget, mehr ober weniger von ber Gee ente fernt ift, burch Canale und Stuffe burchschnitten ift, nabe an falzigen Moraften lieget, ober an Teichen und Bergmerten; in wie weit es auch von Bergen umgeben, beschüßt und unterbroden ift, ober burch Holzungen und Waldungen umgrenzt, geschüft, ober baburch erftickt wirb. Diese verschiebenen la gen wurden Belegenheit geben, bag man mit meh; rerer Sorgfalt, als bieber gescheben, biejenigen Pflanzenarten untersuchte, welche ausarten, und bie Umftande, unter welchen biefe Beranderungen geschehen; benn biese Untersuchung ist sowohl für Die Dekonomie als für die Botanik febr wichtig und nothwenbig.

Die Reisenden beschreiben hauptsächtich nur die Sitten und Gebräuche der Bolker, die sie besuchen, und halten sich nur den den Denkmälern und andern Merkwürdigkeiten auf. Selten aber bekämmern sie sich um die Beschaffenheit des Ackerdaues in solochen Ländern. Die Beschaffenheit ihrer Produkte, ihre Behandlungsart und die ökonomische Amwendung der Psanzen verdienten doch eben so wohl besdachtet zu werden. Wie sehr hat man nicht in Europa dassenige zu nußen gesucht, was über den Mans ist geschrieben worden, dom Garcilasso de la Voga und Acosta an, die zum Herrn de la Coudreniere. Wie diese nicht minder wichtige Gegenstände, bietet nicht das Semächsreich allen Einwohnern der Erde dar.

Durch diese Mittel wurde man auf eine zus verläßige Urt und in kurzer Zeit die Summe ber, jedem Lande eigenthumlichen Pflanzen erhalten, und durch

durch die Reuntniß ihrer Natur, wurde man bald im Stande senn zu beurtheilen, welche darunter mit Bortheil einheimisch gemacht werden konnten, amd wie man sie erhalten, beschüßen, vermehren und tragbar machen könnte. Mit einem Worte, man wurde ihre Natur und ihre volkommene Kule tur kennen sernen.

Wir haben schon einige gute Muster, was bie Kultur ber Pflanzen verfehiebener Lanber anbetrift, bor uns, in dem berühmten Millerschen Wörterbuch, worin wir die ganze Runft ber Englander in diesens Radje finden. Duhamel, dieser Weise, den Frankreich leiber verlohren hat, hat gezeigt, wie man Baume und Straucher im Freien ziehen fonnte. Unlängst hat Berr Morter einem Theil von Deutschland eben einen solchen Dienst erwiesen, in bem er ein Bergeichniß ber Baume, Straucher und Stauben Defferreichs mit Ammerkungen aus bet Maturgeschichte und Dekonomie geliefert hat. Willemet hat evenfalls eine skonomische Phytographie von Lothringen herausgegeben. Herr Schre ber hat ein großes Wert über bie Grafer, bie et als Botanifer und Defonom behandelt, angefangen, er zeiget ihren Nugen und ihren Schaben. So muste jedes Geschlecht von Pflanzen betrachtet wers Aus einer Sammlung folcher Beobachtungen aber die einlandischen, fremben, wilben und fultie virten Pflangen , murbe ein Ganges von fchagbaren Renntniffen entflehen, die ein großes Licht über die praktische Botanik verbreiten und auch die Dekono mie sehr bereichern wurden, dies wurde unserer Menning nach bas einzige Mittel fenn, bag fie gum allgemeinen Beften mitwirten tonnten.

E 3 Cs

### 70 Physikalisch Botanische Abhandlung

Es fen uns erlaubt , bier eine Betrachtung, bie mit unferm Segenstand verbunden ist, gleichsam binzuwerfen. Sobald die Botanik ein Theil ber Experimentalphysif und Naturgeschichte ift, gehoret fie in ben Plan ber Akademien, Die fich mit Runs sten und Wissenschaften beschäftigen, und für bas Wohl bes menschlichen Geschlechts arbeiten; bie Landokonomie ift bort ju febr von der Botanik abgefondert; und von den Befellschaften die bloß die Aufnahme bes Ackerbaues jum Endzweck haben, wird dagegen wieder die Botanik zu fehr vernachlass figet, ob fie gleich einer Geits mit ber Candwirch. Schaft auf bas genaueste verbunden ift. Ueberhaupt find die Botaniften nicht genug Defonome, und bie Defonomen find nicht genug Rrauterkenner, web

thes both senn sollte.

Wir mussen jedoch einigen berühmten Se sellschaften Gerechtigkeit wiederfahren laffen ; welche die allgemeine und besondere Botanif und alle bagu gehörige Theile, beständig mit einander verbinden. Es wird hinlanglich fenn, wenn wir nur die Ronigl. Befellschaft in London und die Schwedische Afades mie nennen, wovon die lettere hauptfachlich auf alle Theile ber Dekonomie ibr Augenmerk gerichtet bat. Die Ronigl. Preußische Atademie ber Wissen schaften, die mit den berühmtesten Akademien nicht mur wetteifert, sonbern ihnen auch jum Muster bienet, umfaßt in ihrem Plane alle menschliche Die Gesellschaft naturforschender Rematniffe. Freunde ju Berlin, hat noch einen grofferen Muse foruch an ber Erfenntlichfeit bes Publicum, weil fie nach ihrem weisen Institut, ihre Rachfoeldnur gen auf die miglichfte Seite lenket , weil fie ben Reiß zu ermuntern und aus bem unerschöpflichen **Odroofie** 

Schoofe ber Matur die Quelle des Ueberfluffes und

Reichthums zu schöpfen fuchet.

Ich habe mich bestrebt, blese löbliche Absichten zu erfüllen, indem ich die aufgegebene Frage, dem Sesesen der Gesellschaft zu solge, so kurz wie mögkich behandelt habe; wenn ich mich nicht täusche, so wird man nicht in Abrede senn können, das wenn die Kenntnisse, die man aus dem Wachsthum, der Dauer und den Produkten der Pflanzen hernimmt, dergestalt mit den übrigen vorläusigen Kenntnissen derbunden werden, daß sie nicht mit Gewisseitzum den könnenischen Gebrauch sollten angewandt werden können; dieses mußte ich beweisen theils in der Darstellung des Gegenstandes, theils in desseln Theilen und in den daraus gemachten Folsgerungen.

Mein großer Wunsch ist, daß ich dieses alles, sowohl zum Nugen des Dublikum, als zur Zufriedenheit der Erleuchteten Gesellschaft und zu meiner

eigenen Ehre, geleiftet haben moge.

#### Zur Machricht.

Da wegen des bereits abgebruckt gewesenen Tep tes, folgende Anmerkungen des Uebersehers, gehörigen Orts nicht mehr angebracht werden konnten; so hat man selbige hier nachholen wollen.

6. 33 legte Lin. Zu bem Worte Bifaille. Bas' ber Sr. Berfasser unter biefem Worte verstebe,

ift nicht auszumitteln gewefen.

S. 37 Ein. 11. Moe Ditte, f. Dictionnaire d'hiftoire naturelle par M. Valmont de Bomare. Tome L. pag 205. Edition d'Yverdon 1706, 2v.

ÍL

#### II.

### Mineralogische

# Rapfodien,

#### Pacquet

britte Lieferung

Gold friffallifirtes.

Knoft, habe ich in meiner zwenten Lieferung bom fristallisuren Golde Erwehnung gemacht; ich will also hiemit von denen noch besondern Arten, welche ich aus Siebenburgen in meinem Kabinet bethe, die Fortsehung geben.

Bierte Art. Sebiegenes Gold, in mehr als Zoll langen Blattern, welche 4 Linien Breite haben, und wollkommen aus der Bergart fren stehen, die an ihren Ranften ein gefraustes Ansehen haben, wenn man aber solche unter ein gutes Bergrößerungsglas bringt, so sieht man daß es zum Theil kristalliset ist, aber eine ordensliche Figur ist nicht daran abzunchmen, wohl aber seine Kristallisation, wolche sie auf der Fläche der Blätter zeiget; da stellen sich sehr deutlich die Winkel eines Vierecks dar,

fo als wenn bie Burfel bis auf ein Drittel binein geschmolzen waren. Der Zusammenhang bat viel Alebnlichkeit mit dem wurflichten ober kubischen Ernstallifirten, gebiegenen Gilber, von Cartagena aus Amerifa, welches fich bem Auge benbriitifc ober baumahnlich barftelt. Das Benfpiel biefes Erm fallifirten Gilbers, welches ich in meinem Rabinet besite, freckt in einem mildblaulichten Quars, ber bem Chalcebon nabe fommt, wohingegen bas er wehnte Gold in einer feiftallifirten Quargrinde, welche eben bie Farbe bat, fich befindet, und auf einer grauen Gneisart, Die aus Quarz, Felbspath, Glim mer und Thon befreht, aufgesegt ift. Diefes gum Effeil Ernstallisierte Gold, hat von Ratur, einen farten etwas blaffen Glang, aber febr behnbat wie mir bie Berfuche gezeigt haben. Es ift aus ben Gruben von Abrubanya. 3ch glaube, baß Die kubische Krnftallisation eine ber merkwurdigften fen; da ich ohnlangst die ansehnlichste Rabinetter von Paris durchgesehen, und mit Bebacht auf biefe Rriftallifation Ruchicht gehabt habe, fo habe ich both nichts bavon entbecken konnen. Hr. Romé de Lisle, welcher in feinem fleinen Rabinet gewis bie merkmurbigften Kryftallen besitt, umb als ber Bater und achte Lehrer diefer schonen Raturprodukten angefeben werben fann, bat, wie er mir berfichert noch niemals fubisches Gold gefeben.

Fünfte Art. Auf einem Sebimentstein, der aus etwas Thon, Quarz, Trummern und bennahe aus solchen runden Augeln, die 2 sechstsächige Prramiden ohne Orisma bilden und mit vielem Arpftallisationse walser angefüllt sind, besteht, und bessen Farbe weisgrau ift, liegtzeine noch unbekannte Arpstallisation

habe, flegt has krykallistre Sials mit Erbsen großen achteckigten Blenbekristallen, welche durchsichtig, sind gerstreut, weistens aber nur da, wo sich in der Bergart Quarzadern besinden. Es ist gar nicht in Zweisel zu ziehen, daß es nicht auch vererztes Gold geben sollte, welches krystallisiert sen; allein bis jeso ist uns noch kein andres bekannt, als wo solches in Rießen steekt, und ein aus Scheiben mit 6 Erken bestehend und zu Nagy. Ag nicht ungewöhnlich vorkommt. Ich habe solch gebildetes Golderz in dem Journal do physique Mois de Nov 1784 beschrieben.

#### Granitfels hellblauer.

Diese Steinart ist vor ein Paar Jahren zu Beitsch in Stepermart in einer verlassenen Rupfergrube, welche vor Zeiten von Monchen in Bau gegeben mar, entbedt worden. Man bet ben Ente Deckung aus biefer fo fcon gefarbten Steinart allere fen machen wollen. Einige hielten alles was blau ausfah für Felbspath, andre aber für Flugspath u. f. w. alkein bas gange ift nichts als ein grober Granic fels, beffen Theile Mugelweis burch ein Binbungs. mittel aufammen hangen, die Beftanbtheile biefes fo elteuen Granits ift erftens, mildweißer und schon bellblauer Quarz, ber ob er gleich manchmal mehr als fonft groß unter bem weißen ftectt, boch wieber mit leftern untermifche ift; zwentens bie blaue Quaratheile find meiftens mit einem filberfarbigen Slimmer umbult, und haben einen etwas weicheren Bestand als bie weißen, indem sie nicht ein so startes Beuer am Stahl geben , die Urfach biefes mag bloß in ber Benmischung anbrer Erbtheile liegen, ober in bem Metallgehalt, wovon ber tein gefarbt tft. Der Glimmer ber fich baben befindet nimmt Rie

niemals die Farbe an, aber wohl ber Felbpart, ber fich aber ungemein felten bengemischt finbet. Schabe ift es, daß biefer Grauit nicht kompakt gemig ift um einen guten Glanz anzunehmen, man wurde ihn fonst zu Berzierung ber Tempel mit vielem Bow theil anwenden konnen. Alls ich biefes Jahr bie nor rifchen Alpen abermahls zum Theil burchgieng, fo befam ich auch einen hellblauen kunftallisieren, ober Saulenformigen mit feche Blachen verfehenen gu So ficht, welcher wie gegliedert und burchfichtig, auf einem weißen Auflage, so daß man ihn füglich wegen seiner Harte zu den Saphir rechnen kann. So ist auch in diesem Gebirge der Milchweiße und halbburchsichtige Felbspath, welcher zu bes herrn Dim feiner Adularia gerechnet werben fann, nicht mehr fo selten. Diefer Feldfpath ift rhomboldalisch Ernstallisiet, wovon die Kanten abgestundet sind, so bag man mit vieler Mage die Krystalksation abs Geschliffen schielt Diefer Spath aus nehmen fann. bem Bellweißen ins Blaue.

## Pechsteine der Insel Elba.

Je mehr man in allen Gegenden des Erbbodens nachforscht, desto mehr sindet man Produkte des Mineratreiches, die man für manches Land allein eigen zu sein geglaubt hat; dies war wenigt stens eine Zeitlang der Fall mit dem Pechsteins oder Pechspath (Lapis seu Spatum piccum,) alls er zum erstenmal von Schulze \*) im sächstschen Erzy gebirge entdeckt worden. Seine Beschreibung das von ist solgende: Er sagt, "der Pechstein gleicht auf

<sup>🤊</sup> Neue gefellschaftliche Etzählungen. 2 Th. Leipz. 1759.

auf bem Bruche einem feinen Dech, und hat bereits etwas Glasartiges an fich. " Eine Mahrheit, Die mit bem Elbischen Dechstein gang übereinftimmet, indem fie alle am Stahl, ob zmar ein schwaches boch merkbares Reuer geben, welches auch bie Liptauer umb andere Dechsteine aus Ungarn thun, und alle feben bem Dech gang abnich, wo nicht in ber Farbe, boch im Bruch mit ihrem fetten Ansehen. Erwebne ter Schulze fagt ferner , ber Stein fcheint ein bloger berharteter letten jui fenn,, welches auch aus allen Untersuchungen, die ich damit gemacht habe, fich ebenfalls bestättiget, so wie es auch herr Wiege leb richtiger als herr Porner ofinlangst, in ben neuesten Entbedungen in ber Chemie erwiesen hat, ?) wo man aus feinen Berfuchen erfieht, baf I Unge biefes Steins 5 Quent. 10 Gran Kiefelerbe, 74 Gran Maunerbe, und 14 Gr. Eisenerbe gegeben, Das übrige aber, mas am Gewicht verlohren gegangen, Luft und Wasser war. Die Bersuche, Die ich mit bem Elbischen im Zeuer anstellte ohne allen Bufas. waren, daß sie ben 600 Reaumurischen Graben Feuer alle schmelzten, einige aber auch ben wenigerin. Wenn fie nicht bem frenen Feuer ausgefest, fonbern au Pulver gestoßen in verschloffenen Tuten eingefege waren, fo fchmelsten fie nicht, fonbern man fonnte mir an einigen ein Zusammenbarigen gewar werben.

Blohero hat sich biese Steinart noch immer im nieberen Mittel ober Borgebirge gefunden, wie in Sachsen, Ungern, Bayern und auf der Insel Elba; ein

Die neuesten Entbedungen in der Chemie von D. L. Crell, 11. Bb, Leipt. 1783

ein Zeichen, bag fie bon einer fehr zeitlichen Emfte hung berrubet, fo wie ber Ralffpath vom Ralfftein, und vielleicht eben so ber Pechstein vom Thon, mithin als ein Thonfpath betrachtet werben konnte. Daß biefer Stein burch eine naffe Auflosung anberer Stein ober Erbarten entstanben fen, zeigt feine Leichtigkeit, und viel in fich habendes Wasser, und zugleich seine groffe Babigfeit solches in sich zu faugen; also ist ja nicht in benten, baß folcher jemals bom Beuer entstanden fenn follte. Aller Orten, mo er noch gefunden worden, bestand bas Bebirge aus glasartigem Steine mit Thon ober Bolarerbe, wie lesteres auf erwehnter Infel sich gemeiniglich ein Der Pechftein macht bier nicht gange Berge aus, ist aber an verschiedenen Orten zwischen Thon-und Porphyrerbe eingemischt. Man kann füglich alle Elber Dechsteine in zwey Blaffen theilen:

Erstens in halbdurchscheinende (subdisphani)
ober Opalartige:

Zwentens in nicht ober boch nur an den Kanten wenig durchscheinende oder Jaspisars tige.

Bon der ersten Klasse sind 7 Arten und Abearten, dis jest auf dieser Insel entdeckt worden, als:

nilchweißer, glate und schalicht im Bruch, um den Ranft ist er mehr durchsichtig, aber etwas ins schmußgelbe fallend, mit einer weissen Bolarerde bedeckt, welche auf der außern Fläche schmußig, und wie der warzenförmige Zeolith verwittert; das ganze Ansehen hat er wie der fette Quarz. Wenn

biefer Stein eine Zeitlang in reines Baffer gelegt wieb, fo giebt er gu erfennen , baf er gum Theil bas foge nannte Weftang ift, nach 12 bis 24 Stunden ift fin ganges Milameiß in ein fanoadjes Bafferblau Je feiner Die Stude find, befte ger bermanbelt. fimminder und vollkommner wird folther durchfichtigs fo bag man eine Schrift baburch lefen fann, beweiset alfo bies bie Erklarung berjenigen, welche bie Durchfichtigfeit biefes Steins von bem Einbringen bes Maffers berleiten. Es mare bier viet zu weitlauftig alle Schriftsteller anzuführen, welche bom Benebilt Cerutus 1) an, bis auf Delius u. f. w. über biefen wenig bebeutenben Stein geschries ben haben. Berr Brückmann hat schon vor einis ger Beit mit gutem Grunde ben Dechftein als eine wahre Dpalart in feinen Schriften aufgenommen. 2)

Da bieser Stein wie alle solgende am Staht Feuer giebt, dicht, und nicht wie die solgenden oftre merkbare Rigen ist, so ist es wohl möglich, daß solcher auch zu Cameen angewandt worden, indenn er eine sehr schone Weiße hat, und eine gute Polistur annehmen kann, wie ich Beweise davon habe. Ob ich zwar hier diesen Stein, wie die noch solzenden dumchsicheigen zu den Opalen rechne, so würde ich viellsicht mit eben dem Grunde sie als Onice oder Chalcedonarten annehmen können, indem sie sowohl zu der eineu, wie zu der andern Steinart Verwandsschlassen, Pint 2) und Röstlim 4) führen ihn ist Carlistorich, an.

1) Muleo Calceolarii Verona 1622.

Drudmann, Abhandlung von Ebelfteinen. 2. Th. 1778:

<sup>3)</sup> Offervazioni fopre la minera di ferre di Rio. Milano, 78;

<sup>4)</sup> Lettres fur L'hist. nat. de L'isle d'Elbe. Vienne 1780.

- 2. Schmuzweiser etwas ins Braune gelbe fallend mit einer weisen Thonrinde bedeckt, welche wie Schichten bilden, und ganz undurchsichtig ist. Der Stein ist unter ver Ninde halb durchssichtig, und sieht einem Flintenstein abnlich, sein Bruch ist tiefschaalicht gestreift; kleine Stucke werden in dem Wasser bennahe ganz durchsichtig, und spielen etwas ins Feuergelbe; am Stahl giebt dieser Stein ein sehr schwaches Feuer.
- 3. Blauweisser, sehr gebrüchig und werig schaalicht im Bruch, er ist bennahe ganz durchsichtig an seinen Ranten. Rein Stein sieht den Wasser Chalcebonkugeln aus dem Vicentinischen abnilicher als dieser. In dem Wasser befommt er mehr Durchsichtigkeit und eine hellere blauere Barbe, als ersterer.
- 4. Braungelber mit einem Schmußigweiß sen gemischt, welcher lettere oft mit kleinen schwarzen Denviten geziert ist. Wenn erstere Steinart 24 Stunden im Wasser gelegen hat, so wird sie ganz durchsichtig, und sieht vollkommen dem Bernstein ähnlich. Ueberhaupt ist diese Arr sehr gedrechtlich, und nicht ordentlich schaalicht; meistens bedeckt er, oder macht das Saalband der Magneterze Ferram retractorium nigrum granulatum aus. Doch nicht in den Gruben der Insels sind dieser Stein vor, sondern in den davon entwegenen kleinen Gebürgen. Bezim Anhauchen giebe er einen starken Thongeruch von sich, welches die vorgehenden nicht gethan haben. Sine Abweichung dieser Art ist ein weißgelber mit vorzehenden gemischt und sieht aus wie eine gesossen. Line Abweichung dieser Art ist ein weißgelber mit vorzehenden gemischt und sieht aus wie eine gesossen.

Schrift. b. Gefellich. nat St. VL 23.

- 5. Bellbrauner, sehr gebrechlich, im Bruch etwas schaalicht und opalisirend, wird, wenn er 12 Stunden im Wasser gelegen, bennahe ganz durchsichtig, und an Farbe heller, hat ohne angehaucht zu werden einen starten Thongeruch, boch klebt er so wenig als die porgehenden an die Zunge an.
- 6. Weißschmungiger mit gelb und braus nen Adern, im Bruch nicht sehr schaalicht, ganz mit einer gelben Bolarerbe bedeckt; wenn er 20 Stunden im Basser gelegen, so wird er bennuhe ganz durchscheinend, hat einen starten Thongeruch, so bald er nur wenig seucht wird; indessen scheine bieser Geruch nur von der in den Nissen eingemischeten Bolarerde herzurühren.
- 7. Blaulichweisser, wemig durchscheis mend, kleine Stücken, wenn sie einige Stunden im Wasser gelegen, werden durchsichtig und spielen aus dem Weisgelben ins Blaue. Wenn dieser Steine von seiner Bolarerde befrent ist, so giebt er keinen Thongeruch von sich; man sindet ihn als kleine Schaken im Thon oder Bolus liegen. Seine Teptur ist ziemlich seit, und bricht wenig schaalicht.

Die zweyte Klasse der Jaspisartigen bat

8. Æisenvostfärbiger gemischt mit gelb und weiß, im Bruch scharftantig, sehr kompakt und manchmal mit Dendriten besehr. Ich habe solchen eine lange Zeit im Wasser liegen gelassen, allein er hat nicht das gerinste von einer Durchsiche tigkeit angenommen. Durch das Anhauchen giebt er nur einen sehr schwachen Thongeruch von sich: im übrigen hat diese Art wie alle folgende das Anse hen des Pechs, und so giebt sie auch mit dem Stahl ein schwaches Feuer.

- 9. Weißschmungiger mit gelben Abern, welcher in kleinen Kugeln einbricht, ober auf einem Eisenmodererz aufsist. Der Bruch ist etwas schaa-licht, im übrigen aber kompakt, so daß diese Abart keine gute Politur annimmt. Durch 24 und mehr Stunden sind kleine Stücken dem Wasser ausgesest gewesen, aber sie haben kaum eine merkliche Durche sichtigkeit angenommen.
- 10. Gelber ganz schaalicht hat ein glas sichtes Ansehn im Bruch. Wenn er von der Bolarerbe rein gemacht ist, so kann man keinen Thongeruch durch das Anhauchen an ihm bemerken. Nachdem solcher 24 Stunden im Wasser gelegen, so hat er nicht mehr Durchsichtigkeit angenommen als lehterwehnter. Diese Urt bricht nur in schaaliche en Studen in der Thonerde.
- 11. Von eben der Jarbe, wie vorgehende Art, aber ohne alles glasichte Ansehen und vollkommen undurchsichtig. Auch nicht die kleinsten Studen nehmen im Wasser eine Durchsichtigkeit an, und so ist auch der Stein ohne allen Veruch.
- 12. Ziegelfärbiger, im Bruch ganz glas siebt, sehr glatt, und schaalicht mit Streifen, giebt burch bas Unhauchen einen starken Geruch von sich, nimmt im Wasser nicht bas geringste von eis ner Durchsichtigkeit an.
- 13. Rother aus Schichten bestehend, hat im Bruch ein ganz glasiehtes Ansehen, En

ift meistens mit einem verhärteten Sismocher ge mischt, nummt im Wasser keine Durchsichtigkeit an, es sen damn, daß eine Simmischung von hellen Stike Len sich daben befindet. Der Thongeruch ben dieser Urt ist sehr merklich.

14. Dunkelgrüner ohne alle Durchsiche einkeit, auch nicht bas Masser ist vermögend eine hervorzubringen. Der Bruch ist glatt mit gelben Abern und weißen Flecken durchseht. Der Thongeruch ist daben sehr merklich. Da diese Art von einer fester een Textur ist als die zwen vorgehenden, so ist exauch schweres.

15. If eine Abweichung von legterer Art; indem kleine Stücke im Wasser etwas Durchsichrigkeit erhalten. Im Bruch ist sie eben so wie lest erwehnte, nur daß solche etwas heller, und ein mehr glasichtes Ausehen hat.

Alle diese Steinarten werden mehr oder wend ger leicht von der Feile angegrissen; da sie num alle von einer Thon, oder Bolarerde herrühren, so ist es sehr wahrscheinlich, daß die weißen davon für Dow zellain und Steingut ben den Fritten mit Nugen zebraucht werden konnten. Da die Natur in ihrer Werkstatt schon ein so dichtes, und ost schönes Drobukt hervorbringt, warum sollte es nicht auch durch die Kunst geschehen kommen?

Unter biesem Pechsteine sinden sich nebst Eisen und Ries auch manchmal schone Eristallisirre Blende. Manche Kristallen kommen der Figue gleich, welche ich von der Blende in der ersten Lieferung meiner mineralogischen Rapsodien, in den Schriften der Gesellschaft gegeben habe.

Linter

Unter ben noch übrigen-merkwärdigen Produften ber Infel Elba verbienen, auch noch ein Paar Steinarten angeführt zu werben, welche sich in bem Geburge von ben Eisengruben entfernt von fuben.

Dies ift erstens ein dunkelgruner ungestalter halb durchsichriger Quarz, ber in feinem Bruch Schieferich ift, und bas Unfeben eines harten Steatit bat; auf ber Oberflache biefes fauftgroßen Steins, ben ich vor mir habe, ragen aus ber Substang spirt belfdrmige Rriftallen bervor, Die an Große wie auch an Figur gang bem Roth einer Rage abnlich feben, felten haben folche Rriftallen mehr Durchsichtigfeit als die ganze Maffe bat, woraus sie entspringen, bin und wieber bangt an biefem Stein etwas Gifeners und beffen Ocher an. Daß diefer Quarg fein Farbemvefen bloß vom Gifen habe, ift mehr als gewiß; benn wenn man fleine Studen falcinirt, und zu feinem Dulver reibt, fo fann man folches mit Mineralfauren auszlehen. 3ch glaube, bag bie fer grune Quary füglich unter die Praser zu reche nen fen, und bis auf die Kriftallifation gang mit jo nem übereinfomme, ben herr Bruckmann im aten Theil Seite 130 feines Werts befchrieben bat, wo er fagt, baß foldher gu Breitenbrunn ohnweit Schwarzenberg in Sachsen breche, nur bag unfer Korper febr felten in unregelmäßige Kriftallen wie Spiegglas breche, fonbern wie gefagt, meiftens in der Masse schieferich, und auf der Oberflache wie pinbelformig, eine Bigur, bie ich beym Quary nie Seobachtet habe, aber mohl benm Sops. Bielleicht ist burch bie fremde Beninfichung eine Thonerbe Schuld baran, baf bie Rriftallifation in ihrer Orbe mung gestibrt morben, und eine andere Figur anges nom/

nommen habe? wenigstens einige wenige Berfiche, bie ich burch ben nassen Weg angestellt, haben mie dies wahrscheinlich gemacht.

Ein anderes Stud, welches von eben diefer Insel ift, hat mehr strahlichtes in einer Art Praser Mutter eingemischt, welche aber auf der Oberstäche länglichte Bierecke zeigt, wie jener Praser, welchen ich in der zten Lieferung meiner Napsodien von dem Borgeburge der guten Hosnung beschrieben; allein die Durchsichtigkeit ist mehr als wie benm vorgehenden, so wie auch die durchle Farbe das nemliche ist.

Zwentens, eine gehäufte Kriftallifation aus gang schwarzen faulenformigen mit 6 Flachen bestehenben Schörlfriftallen, bann aus großen weißen murf lichten Felbspath und burchsichtigen Quargfriftallen, welche sowohl am Prisma, wie an der Pyramide 6 Blachen haben; Die Schörlfriftallen, welche Die mehreften aus einem Mittelpunkt laufen , fcheinen am ersten entstanden zu senn, indem manche Kristallen ben Duarz und Felbspath burchbohren. wiß eine Stuffe biefer Steinart macht bas feltfamfte Ansehen, indem zwischen bem weißen Quarg, und Felbspathfristallen die schwarzen Schorle wunderbar Damit abstechen; ware Olimmer baben, fo fonnte man biefen Stein zu ben zerlegten und friftallifürten Graniten rechnen. Ich besitze Diese zwen letzten Steinarten uicht, fonbern ich tenne fie nur aus ber Sammlung eines mineralogischen Freundes, welchem ich noch manche feltne Stude vom erwebuten Giland ju gewarten babe.

Die vielen schönen und feinen Bolar e als Chonerdon, welche die Insel liefert, sind ebenfalls wie

wie die oben beschriebenen Vechsteine bennahe gang übergangen, welche uns fo feichte Beschreibungen von diesem Giland geliefert haben. Unter biesen Erbarten zeichnet sich eine, gewiß noch wenigen Mineralogen bekannte, weiße Thonerbe aus. Sie bricht meistens schon etwas verhartet und rin-Denartig ober schaalicht ein, so baf sie ben Uebergang fehr beutlich zu bem Do. 1. bemerften opalartigen Dech flein anzeigt. Die weisse Farbe ift ungemein blenbenb Davon, fo wie auch ber Bestand aus ungemein unfühlbaren Theilen besteht. Diefe Thonart mirbe jum Porzellain sehr tauglich angewandt werben konnen, und das daraus entstehende Produkt wurde gewiß bem Parzellain von Seves in Frankreich nichts nachgeben. Das Chinefifche fo gut feuerhaltige -braune Geschirr scheint von nichts anderm gemache zu senn, als von solcher rothen Bolars um Thone erbe, wie auf erwehnter Infel bricht.

### IIL

herrn Tingry,

### Beobachtung

über

# eine Kalkspathart.

1. Taf. 1. Fig.

En einer so weitlauftigen Wissenschaft, als bie Mineralogie ift, giebt es feine gleichgultige Boobachtungen. Diejenigen, fo nur neue Babre heiten bestätigen, haben jum wenigsten boch biefes Berbienft, daß fie folche, gegen vorkommende Zweis fel schugen. Die hier folgende Bemerkung ift von ber Art und betrift eine neue Kristallisation. Reine Steinart wird wohl von mannigfaltigern Geftalten gefunden, als ber Kalffpath. Die Abweichungen beffelben, die fich bon ber ursprunglichen Gestalt zu entfernen scheinen, bangen ohne Zweifel von Urfachen ab, die sehr schwer, wo nicht unmöglich, zu beftimmen fenn mochten. Die Lage und bie Eigens schaften bes Erbbobens, nebst andern Umstanben, bie die Bilbung biefes naturlichen Salzes begleiten, wagen das ihrige zu den an ihnen bemerkten Bersole.

schiedenheiten bey. Die hier disher erlangten Rennd nisse bezeichnen nur das Wachsthum dieser Wissenschaft, aber sie scheinen noch nicht hinzureichen, das voir uns bestimmte Begriffe über die Anzahl der Abs änderungen, deren diese Kristallisation fähig ist, mas ehen können. Rann man sich schmeicheln sie alle Lennen zu lernen?

Wenn man den Besbachtungen des großen Bergmann und der Herrn Rome de l'Isle, Abr Lavy z. trauet, so muß man annehmen, daß die verschiedenen Kristallisationen des Kalkspaths nichts als Abanderungen des verschobenen länglichten Nierecks sind. Diese Wahrheit bestätiget die genauere Untersuchung eines Probestücks vom Spath dwelches eine Abart darbietet, deren Beschreibung meines Wissens noch nirgends gefunden wird. Sie scheinet den Uebergang von dem verschobenen Viere ech zu den sogenannten Schweinszähnen anzudeutenz oder was noch gegründeter zu senn scheint, sie ist aus den ersten Grundsächen von den ziemlich seltenen Spathen aus Frenderg, die Wallerius nennet: Spathum crystallisatum triangulare, pyrramide triedra, Sp. 6, var. Edit. Vindodon 1772.

Die Drusen bieses Spaths sind aus ziemlich burchsichtigen, und durch Bereinigung dreper Blatter gebildeten Kristallen zusammengesest, welche ben Is

<sup>\*)</sup> Sie wird in der Gegend von Grenoble gefunden.

<sup>\*\*)</sup> Nitrum legidofum mermeree spatheshur, erestum, pyramide triedra, Limmi.

ihrem Bachsthum bie Gestalt einer breifantichen Lange gewinnen, und ben benen die Lage ber Winkel pon jeder Rlache nicht beftanbig biefelbe bleibt. Det obere Theil jeber kamelle ift an feinem Umfang ge sabnelt. Diefe Sahne (Dentelure) entstehen aus ben hervorspringenden Winfeln ber einzelnen Theile ber verschobinen Bierecte, die boch ziegelformig über einander liegen, und beren Umfang auf jeder Plache bes Rriffalls fart ausgebruckt ift. Bilbung biefer Kriffallen fcheint aus ber Aneinan berfügung (juxtapolition) ber rhombolbalischen Blate ter zu entspringen, Die von ber Grundflache bis jur Spife immer abnehmen, und aus bunnern und ablreichern Blattchen, Die von ber Spife jur Grund flache duructlaufen, auf beren Geiten neu angefan gene und wenig bervorragende verschobene Bievecke aufliegen. Diefe Reihe von Linien und ihre Regel maßigkeit geben biefen Lamellen ein feberartiges Unfeben; nimmt man nun hierzu ihre breneckigte lage, o ftellen sie bie Plugel eines Pfeils ziemlich gut vor. tch babe fie in meiner Sammlung folgenbermaßen Beschrieben: Spathum Crystallisatum, limbo foliaceo Imbrice - Serratum, Rhombeotriquetrum, spice acuminato. Wenn man bie blumenfohlartige Se ftalt, welche einige biefer Drufen annehmen, betrachtet, so konnte man verleitet werben sie unter Die Tropfsteine zu rechnen; und baburch murbe man gang eigentlich dem von dem Herrn Rome' de l'Isle in seiner neuen Kristallographie angenommenen Plan folgen. Allein, Die gleiche und garte Bilbung aller biefer Drufen, Die Durchfichtigfeit ihrer Krifallen, ihre frege Anhaufung, Die Gleichformigfeit ber Grundflächen ober ber Anlagen in bem Zwiftens saum, welcher biese Deufen von einander absonbert

dert, die Natur biefer Stundflächen, bie aus fiche frig kalkartigen Blattchen bestehen, welche mit Sandkörnern und thonartigem Eisenerz gemischt sind; alles dieses beweiset, daß sie sich in der größten Ruhe gebildet haben, ohne Benhulfe der aussern Luft; mit einem Worte, in den Spalten der schiefrigen Berge.

Ueberbem gehört jebe Druse von reinen und einzelnen Kristallen, beren Gestalt gleich und gut ausgebrückt ist, zum Spath. Gben baburch unterscheibet sich berselbe von dem Tropssteine im eigentlichen Verstande, bessen verworrene und zu bicht angehäuste Gestalten, nur Klumpen bilden, welche mit dem ruhigen Niederschlagen die größte Aehnlichkeit haben und zum Theil kristallinisch sud.

IV.

Einige

Bemerkungen

å b e t

# Rebel und Rordschein,

### Karl Lubwig Gronau.

Fine Reihe von Wetterbeobachtungen, die vom Ende des vorigen Jahrhunderts bis auf das jestlaufende Jahr fortgehet, und die ich unter bem Beistand verehrungswurdiger Freunde — unter des nen ich besonders bem herrn Professor Bode, bem Berrn Doktor Brand und bem Berrn Rendant Siegfried für ihre freundschaftliche Mittheilung biermit bffentlich meinen Dank abzustatten mich verpflichtet glaube - mit vieler Dube zusammen gebracht habe, ift fcon lange bas unfchulbige Spiel werk meiner mußigen Stunden gewesen. Schon feit einiger Zeit beschäftige ich mich bamit, auf eine mir wenigstens angenehme Art, fie mit einander ju vergleichen, Tabellen barüber ju machen, und ein umb bas andere Refultat baraus zu zieben; eine Arbeit, bie mir vielleicht Gelegenheit geben wirb, mit bem Versuch einer vollständigen Wetternes **Schichte** 

Shichre der Mart Brandenburg und besome ders der Gegend um Berlin bewinst hervorzus sucken — die aber auch wegen des ewigen Einerleis ermidend ist, und deren Ende ich bis jest noch nicht absehen und bestimmen kann.

Wenigstens fann ich vor ber Hand noch nichts als einige Bemerfungen über bie Mebel und Morbe fcheine, so sich vom Jahr 1701 bis 1780 barinnen aufgezeichnet finden, mittheilen. Es ist mir aus mehrerern Grunden febr wahrscheinlich, daß bie bon mir genußten Beobachtungen ziemlich genau find, inbessen kann ich boch bie nach bem 1756 Sabre eine gesammleten für bie zuverlässigften angeben. Mebel — ich verstehe hierunter nicht die leichten Mebel, die auf Wiesen und in wasserreichen Gegenben fich Morgens und Abends besonders im Berbste fast täglich einfinden, sondern einen folchen Debel, ber wenigstens einige Stunben nach Sonnen Aufe gang noch anhålt und einige Stunden vor Sonnen Untergang entstehet, und sich burch seine Dichtige feit, allgemeine Ausbreitung und ftarfen Geruch merklich macht. Diese Art Rebel, Die freilich in unfern Begenden nicht fo häufig als in Holland und anbern an ber See liegenben Orten zu erscheinen pflegt, ift in biesen go Jahren folgendermaßen bemerft worben

| im      | Zamar        |   | <b>ø</b> . | egg mall |
|---------|--------------|---|------------|----------|
| _       | Zebruar      |   | •          | 172 -    |
| _       | Márz         |   |            | 82 —     |
|         | <b>April</b> | • | •          | 28 —     |
|         | May          | • |            | 17 -     |
| -       | Zunius       | • |            | 4        |
| <u></u> | Julius .     | • |            | 27 -     |
|         | 61,          |   | ,          | im in    |

| ân | Muguft    |                       | •   | 26 mail |
|----|-----------|-----------------------|-----|---------|
|    | September | , <b>d</b>            | •   | 47      |
| -  | Oftober   |                       | . 6 | 171 -   |
|    | Movember  | •                     | •   | 200 -   |
|    | Dezember  |                       | €.  | 239 —   |
|    |           | and the second second |     | •       |

Summa 1332 mahl

Aus dieser Labelle erheltet dann überhaupt, daß der Movember der nebelreichste Monat sen, nach ihm solgen der Dezember und Januar die gemau mit einander übereinstimmen; eben diese Ueberskimmung sindet sich auch zwischen Februar und Ofstober. Behm März und September ist die Verschiedenheit merklicher und die Anzahl der Mebel im März fast noch einmal so start, welches auch mit den übrigen meteorologischen Bemerkungen übereinsstimmt, indem der September noch viele gute und helle Lage zu bringen pflegt. April und Angust stimmen bennahe, und Man und Julins ganz genau mit einander überein. Der Junius aber hat die wenigssten Mebel, welches denn auch die Hohe der Sotne, und die kurzen Nächte sehr begreistich machen.

Unter ben Jahren, die ben häufigsten Nebel gebracht haben, zeichnet sich besonders das Jahr 1713 aus, in welchem ich nach meinen gesammles ten Bemerkungen einige vierzig mal Nebel angezeichnet sinde; außer diesem hat es in den Jahren 1708, 1712, 1714, 1767 und 1779 am meisten genebelt. Die wenigsten Nebel sinden sich in den Jahren 1701, 1721, 1724, 1726, 1731, 1742, 1744 und 1755.

**E**Bas

Was bet Nebel für einen Einfluß auf bie Ge fimbheit der Menschen und Thiere habe, überlaffe ich ber richtigen Beurtheilung der herrn Aerste und Rrauterkenner. Bekannt genug ist es, daß bie Debel im Sommer ben Bienen besonders schablich werben , und nach ber Berficherung bes herrn hof. rath Gleditsch pflegen die Glashausgewächse aus bem beißen Erbftrich j. E. ber Camarinbenbaum. Die Brafilianifche Raffia u. a. m. ben ftarfen anbal tenben Rebeln zu frankeln und abzufterben.

Daß ber Nebel sowohl Warme als Kalte in ber Luft hervorbringen und vermehren fonne, scheint mir bie Erfahrung zu bestätigen, oft entstehet er im Sommer nachbem schon einige beiße Tage vorhergegangen find, und vermehrt bie Hise merfliche die wenigstens ber Empfindung nach bruckenber und angstlicher wird. Dies mar im Jahr 1756 ben 7 und 8. Junius und im Jahr 1766 ben 3 und 4. August ber Fall, da sich benn ber Mebel gemeinige lich in schwere Donnerwetter zusammen zu ziehen pflegt. Go finbet fich auch, daß in ben beruhme ten falten Wintern gerade ju ber Beit ber großten Ralte ein Debel in ber Unterluft entftebet, ber bie Ralte ben Empfindungen nach merflich scharfer und burchbringender macht, wie z. E. im Jahr 1709 ben 12 Januar, 1740 ben 7. Februar und 1776 ben 27. Jamiar.

- Auferorbentlich bicke und finckende Debel waren im Jahr 1704 ben 9. Dezember.

1712 — 8. Januar.

1720 — 26. Des. 1722 — 26. Jan.

1727 - 6 Des

### Einige Bemerkungen über

### Safe 1728 ben 17 und 19. Januar.

1731 - 11. Dezember.

1732 — 11. Jan.

1738 - 27. Des.

1740 - 31. Des.

1744 - 8. Des. 1754 — 29. Man.

1771 - 26. Dez.

1776 - 7. Movember.

1779 - 26. Februar,

1781 - 26. Des.

Unter allen Rebeln, beren ich mich entfinne, war ber am 26. Dez. 1771. ber bicffte und anhale tenbfte, er brang fo febr in bie Gebaube ein, bag ich am Enbe ber Bormittagsprebigt, welche ich eben hielt, die von der Rangel am weitesten entfernten Chore und Scuble faum noch erfennen fonnte, und ber Mebelgeruch, ber in ber gangen Rirche entstant, mir außerst zuwieder wurde.

Wenn ich mich nicht febr irre, fo wurde um eben biefe Beit in ben Zeitungen von Amfterbam aus gemeibet, bag bafelbft bes Abends ein fo bichter Mebel gefallen sen, daß viele Personen badurch verangluckt, in die Kanale gestürzt, und bie Wagen auf ben Strafen in einanber gefahren waren.

Moch außerorbentlicher war ber lange anhale tenbe Mebel, ober rothliche Dunft, ber ben Some mer bes verwichenen 1783. Jahres fo merfmurbig machte. Eigentlich fann man ihn wohl nicht unter Die gewöhnlichen aus maffrigen Dunften zusammen gefehten Nebel gablen. Er war gang anberer Matur sind entstand aus gang anderen Ursachen, wie man

in den Gedanken über den so lange angebal, tenen ungewöhnlichen Mebel, die jum Besten eines den 23. Julius durch einen Wetterstrahl Absgebrannten zu Braunschweig in Oftav herausgegekommen sind, und in des Hern Prosessor Wiesdehmandlung über die Erdbeben und den allgemeinen Mebel 1783, 31 Jena 1784 in Oftav weirläuftig ansgesuher sinden kann.

Sanz ungewöhnlich ist vieser rothliche Dunst wher Nebel wohl eben nicht, man bemerkte ihn im Jahr 1547 vom 22 biis 25. April.

- — 1652 ben 15 Februar.
- 1661 in ber Mitte bes Julius.
- 1730 ben 5 und 6. August.
- — 1756 ben 6. 7. 8. Junius. — — 1766 vom 3 bis 7. August.

Ich bemerkte ibn zuerst ben 18. Junius, von welchem Tage an er, einige wenige ausgenommen, bis jum 19. Julius ununterbrochen anhielt, fich auch im August noch bann und wann wiewohl schwacher zeigte. Bom 26 bis 29. Junius schien er mir am ftartften ju fenn, am 27. hatte ich Gelegenheit benfelben außer ber Stadt in einer etwas hoben Gegend zu beobachten. Schon um 4 Uhr Nachmittags konnte man ohne Beschwerde ber Augen gerabe in die Sonne feben, Die einer glubenben Roble glich; fie ward immer bunkler und nach 6 Uhr konnte man ihre Stelle am himmel nicht bestimmen, weil alles mit einem gleichfarbigen rothlichgrau überzogen mar. Gegen Abend borte ich einigemahl in ber gerne bonnern, ohne baf ich im Stande gewesen mare, ben eigentlichen Stand bes Gewite ters ju erkennen, bis es naber berankam, und die Schriff. D. Gefellfch. nat. S. VL 3. 2316 Blige zeigten, daß es aus SD. nach MB. seinen Zug nahm. Das Sewitter war stark, und die Blige unterschieden sich ebenfalls durch einen besondern rothlichen Slanz von den gewöhnlichen, es zos seitwärts vorben, hatte aber den rothlichen Dunst, so wenig zerstreuet, daß er am folgenden Tage, wie auch vom 8 bis 12. Julius sich eben so stark als vorher zeigte.

Merkwurdig ift es, bag ben ben gewöhnlichen Mebeln ber Baronneter mehrenthells febr boch in fteben pflegt, ohne daß beshalb jederzeit gutes Web ter barauf erfolget. Ueberhaupt habe ich ben so allgemein angenommenen Sag, bag wenn ber Do bel fallt gutes, und wenn er freigt, schlechtes Wete ter erfolge, ofter burch bie Erfahrung wieberlegt gefunden. Bu einer Beit fiel er fo merflich, baß man ben einem fleinen Aufenthalte in ber neblichten Luft gang burchnaffet wurde, und boch erfolgte ben Machmittag und Abend Regen; ju einer andern Reit stieg er sichtbarlich in Wolken in die Sobe und ein entstandener frischer Wind brachte uns demobie erachtet helles und ichones Wetter. Cir neuer Be weiß von ber Unficherheit ber Wetterptophezeiungen, und daß auch bier feine Regel ohne Ausnahme fen.

Die Norbscheine, die der aufmerkame Beobachter der Natur jest mit lebhaftem Vergnügen betrachtet, waren ehemahls furchtbare Gegenstände des Schreckens unwissender abergläubischer Seelen. Ihnen haben wir die Mährchen von am himmel er schienenen kriegenden Heeren mit Kahnen, Spiegen und Schwerdtern zu banken, welche die Natus freis freilich nicht so genau barstellte, als die Einbildungskraft sie ausmahlte.

Die erste Bemerkung eines Nordscheins, treffe ich benm Jahre 479 an, wo Angelus IB. S. 20 erzählet, boch ohne Anzeige bes Tages, "daß man "am himmel Mitternachtwarts brennende Feuers, zeichen gesehen habe. "

Im Jahr 992 ben 17. April heist es benin Angelus IIB. S. 57 aus einem Chronico Saxonix, "daß ein Licht am Himmel Mitternachtwarts "gesehen worden, welches nicht anders geschienen, "als ob es heller Tag werden wollen, hatte auch "fast eine Stunde lang gewähret."

Im Jahr 1560 ist nach dem Zeugniß Justi, in der Frankfurter Chronik "den 28. Dezemb. "am himmel ein groß Feuer gesehen worden, mit "vielen langen dicken Strahlen und Balken, wo, durch die Sterne gestimmert, welches nicht nur zu Frankfurt, sondern auch an mehrerern Orten "wahrgenommen worden.

Merkwürdig ist die Beschreibung eines Nordsscheins so Angelus III B. S. 383 unter dem 10. September 1580 berichtet, und welches nicht nur in der Mark, sondern auch in vielen andern Lansbern von Europa zugleich gesehen worden; "es hats "ten sich gegen Sonnenuntergang rothe und zum "Theil feurige Wolfen mit vielen rothen und weißen "gegeneinander schießenden Strahlen hervorgethan, "es auch so lichte gemacht, als ob der Mond ges "schienen hatte, man habe auch einen von Brand "und Schwefel vermengten Geruch empfunden, "und hatte dieses Feuerzeichen die ganze Nacht ges

"währet; ber Erfolg aber ware gewesen, daß eine "allgemeine Reankheit unter hohen und niedern "Standespersonen entstanden, wodurch die Leute "mit großer Hise und Kopsweh, Beklenmung der "Bruft, Peiserkeit und einem beschwerlichen Husten befallen worden, sie ware so allgemein gewesen, daß in Varbelegen nicht der hunderiste Theil der "Einwohner davon verschont geblieben ware, jedoch "wären sehr wenig davon verstorben, und die mein, sten hatten sich den vierten Lag schon wieder "erholet.

Dieser Unfall ist benn wohl nichts anders als ein starker Schnupfen gewesen, welchen sich die zu schauenden Herren und Damen durch Verkältung zu gezogen haben, und woran das gute Nordlicht übrügens ganz unschuldig war, den brandigen und schweslichten Geruch aber mag die Einbildungskraft der bestürzten Zuschauer, oder auch wohl die rauchenden Schornsteine hervorgebracht haben, es müßten dann zugleicher Zeit Bolides oder sogenammte Sternschnuppen gefallen senn, welche wohl dergleichen brandigen und schweslichten Geruch zu verursuchen pstegen.

Im Jahr 1621 ben 12. September, bemerkte man abermahls einen starken Nordschein.

Desgleichen im Jahr 1646 ben 6. Bebruar.

Im Jahr 1652 und 1653 sabe man im Berbste verschiedene Mordscheine.

Im Jahr 1658 ben 13. Oftober.

Im Jahr 1676 waren sie im Herbste häufig. Im Jahr 1678 ben 29. Oktober.

Bom

|          | laßen bemerkt    | . idutuen  | •                   |         |
|----------|------------------|------------|---------------------|---------|
|          | Januar           | •          | <b>∮</b> :          | 14 mahi |
|          | Februar          |            | è                   | 38      |
| -        | Mår <sub>å</sub> |            |                     | 40      |
|          | April            | je i       |                     | 24      |
| <u> </u> | May              | <b>#</b> ) | , ,                 | 5       |
|          | Junius           | •          | *                   | 1       |
|          | Julius ·         |            | •                   | 4       |
| <u>ب</u> | Mugust .         |            | . 1. 1              | 17 -    |
|          | Geptember        | *          |                     | 33 —    |
|          | Oftober          |            | 7                   | 43 —    |
|          | November         | * 1        | <i>i</i> , <i>i</i> | 25 -    |
| _        | Dezember         | ,          | **                  | 18      |

Summa 262 mahi

Much in biefer Tabelle bemerkt man ein gewiß fes Berhaltniß ber Monate Januar und Dezember, Marz und Oktober, Man und Julius gegen einane ber, daß der Junius die wenigsten Mordscheine-aufjuweifen hat, machen bie hellen Nachte und bie vor handene Dammerung fehr begreiflich; es muß schon fehr stark und hellleuchtend senn, wenn es um diese Beit foll bemerft, und von bem Schimmerlichte genau unterschieden werben. Im Berbfte scheinen fie baufiger als im Fruhjahr zu fenn, am baufigften fiebet man sie im Oftober, daß sie im November feliner bemerkt werden, hat mohl in bem zu biefer Sabreszeit gewöhnlichen truben himmel, und ber Dicken neblichten Luft feinen Grund, wodurch fie uns, wenn fie nicht febr fart find verborgen bleiben, ob schon sie vielleicht gerade in biesem Monate sich am baufigsten zeigen wurben.

Die

### 102 Einige Bemerkungen über

Die mehresten Nordscheine hat nach meinen gesammleten Bemerkungen das Jahr 1736, worim nen 23 derselben augezeiget sind, es sinden sich aber auch verschiedene Jahre worinnen kein einziger bei merkt worden, wenn dies anders nicht einem Mangel an genauen Beobachtungen zuzuschreiben ist.

Morbscheine, die sich als besonders merkwürdig ausgezeichnet haben, waren vornehmlich im Jahr 1707 den 6. Mätz.

Im Jahr 1729 in ber Nacht vom is bis 17. November — eins der prächtigsten und hellsten, die man jemahls gesehen hat, welches auch von dem Herrn Christried Airch, in einem besondern Traktat weitläuftig beschrieben ist.

Im Jahr 1756 ben 15. Februar, welcher eine außerordentliche ber Blutfarbe nahe kommende Rothe hatte, und worauf in der Nacht ein heftiger Sturm mit einem Donnerwetter folgte.

Im Jahr. 1770 ben 18. Januar, wovon ber Herr Oberkonsistorialrath Silberschlag eine genaue und merkwurdige Beschreibung herausgegeben.

Im Jahr 1774 ben 14. März, an welchem man einen befondern hellen Bogen bemerkte, ber aus ND. durch den ganzen himmel bis SB. ging.

Desgleichen waren auch die Nordscheine vom 26 Februar und 3. Dezember 1777, vom 10 Februar und 18 September 1779, vom 28. Julius 1780, vom 18 März 1781 und vom 26 und 27. April 2783, theils ihrer Helle, theils ihrer langen Dauer wegen merkwürdig. Auch der Nordschein vom 15. November 1784 war ungemein hell und wegen der breiten bogensormigen Streiben.

fen in MD. und SB. merfwurbig, ja es zeigte sich sogar in D. auch ein Mebenstreif besselben, wels ches sonft febr felten zu geschehen pflegt.

Borbebentungen für die künftige Witterling aus den Nordscheinen zu ziehen, bleibt noch wöhl immer sehr unsicher; ich habe sie ben allen Jahred zeiten, den Hise und Frost, Regen und trocknem Wetter, Wind und stiller Luft bemerkt, und es ist bald dieses bald jenes Wetter, oft auch nicht die allergeringste Veränderung der Witterung erfolget. Ich din daher auch von der Meinung des Herm Vater Zellund anderer, daß die Nordscheine Kälte bedeuten, die erst zwischen den 54 und 64. Tag nachher eintressen soll, keinesweges überzeugt, wernigstens kann ich die Bestätigung derselben nach meis wen Vemerkungen nicht sinden.

Ueber die Natur und die Ursachen der Entstes hung der Nordscheine wage ich nichts zu bestimmen. Die Meinungen darüber sind sehr verschieden, doch scheint mir die Meinung derzenigen die wahrscheins lichste zu senn, welche es für ein elektrisches Feuer ausgeben. Einige wollen den merklich starken Nordsscheinen, besonders wenn sie ein blisähnliches Flimmern gezeigt, ein gewisses Jischen und Knistern in der Luft gehört haben; ich muß gestehen, daß ich diese Erfahrung selbst zu machen, noch nicht Geles genheit gehabt habe; sollte sie richtig senn, so würde sie einen nicht unwichtigen Beweis für das elektrische Feuer des Nordscheins abgeben.

Merkwürdig ist es benn boch, daß nur Norsben das eigentliche Baterland der Nordscheine ist, und daß sie nach des Herrn von Maupertuis.

### 104 Einige Bemerkungen über Nebel ic.

Zeugniß in Lappland viel diter und starker gesehen werden, welches auch an den nordlichen Kusten von Sibirien bemeekt wird. In unsern Gegenden psiegt estisch weiter nach W. als nach D. zu erstrecken, nur selten erblickt man es in ND., noch seltener in D., sehr oft in NW. und nicht selten in W. Wooher mag es daher wohl kommen, daß es in Grönv land stets ostlich gesehen wird?

Ich entsinne mich von dem jungern herrn Sorster mahrend seines Aufenthalts in Berlin ge hort zu haben, daß derselbe auf seinen merkwurdigen Reisen auch Subscheine bemerkt her. Mehrere Beobachtungen dieser Art wurden uns über die Natur der Nordscheine wichtige Aufklarungen geben, vielleicht ist diese Erscheinung beiden Poleneigen? — Bielleicht hat sie in der Umdrehung der Erde um ihre Are ihren eigentlichen Grund?

#### V.

### Mineralogische

## Beobachtung

à b e r

die Gegend, Großwanderiz, Nickelsstadt und Klosterwahlstadt, an der Rapbach

D o m

### Geheimen Bergrath Gerhard.

Die Gegend von Großwanderin, Mickelstadt und Rlosterwahlstadt ist für den Geschichte schreiber und Natursorscher gleich merkwürdig. Für die ersteren, wegen der berühmten Schlacht, welche unter der Regierung Zeinrich des Frommen, Zerzogs zu Liegning und Goldberg, mit den Tataren, welche im II. Jahrhundert den bekannten Einfall durch Pohlen nach Schlessen, und von da nach Mähren machten, daselbst geliefert wurde; für die lestern aber, durch die merkwürdigen und gleichsauf kontrastitenden Gegenstände, welche die Natur alkhier darbietet. Diese ganze Gegend stellet ein sehr slaches Flösgedurge vor, welches theils dem Schweidnissteils dem Jauerschen Ganggebirge zu

### 106 Mineralogische Beobachtung

gehort, und wenn man es genau nehmen will, sich erst an der Oder endiget. Daß lehteres wahr sen, beweiset die ganze Lage vollkommen deutlich. Denn das hohe User der Oder ist nach der Gebirgsseite zu gekehrt, und wenn man von Dürenfort und Maltsch aus die grade Tour nach Groß Wandering zu gehet, so wird man deutlich spüren, wie sich das Erdreich nach und nacherhöhet. Seht men die Reise von Groß Wandering zwischen Wahlsstadt und Mickelstadt die an die Kathach fort, so bleibt man fast durchgehends auf einer dergleichen sansten Gebirgspläne, auf welcher Tour die schon höhern etwas waldigen Borgebirge von Malin, Vrausnung ze. linker Hand bleiben.

Untersucht man die Bebirgeplane weiter, fo wird man finden, baß felbige ein fonberbares Bemifche von Bajalt und Quary barftelle, zwen Steinarten, welche. bem erften Unfebn nach in ihrer Entftebungsart fo febr von einander verschieden und einander bennahe entge gengefest find, inbem alle Umftande beweifen, baß ber Quarz einer maffrigen Auflosung fein Dafein zu ber Danken babe, fo wie auf ber anbern Seite es mehr benn mabricheinlich ift, bag man ben Bafalt gu ben vulkanischen Produkten gabien muffe. fonderbare Bermischung des Quarges und Bafalts fångt sich hauptsächlich ben Groß Wanderitz an, und geht von bort zwischen Klosterwahlstadt und Mickelsstadt bis an die Raybach, welches ein Girich in ber lange von bennahe 11 Deile aus Die Breite Diefes Strichs kann ich noch nicht gang genau bestimmen, jedennoch aber mit Buverlaffigkeit versichern, bag ich ben Jauer, web thes Groß Wanderitz gegen über liegt, bergleichen áhns

shnliche Quarzeuppen angetroffen, so wie sich auch auf ber Tour von Jauer nach Brausning, rechter Hand an der Strasse ohnweit erstgedachter Stadt ein hervorragender Band von Basalt antrifft; umd da die Steine auf den dortigen Feldern lauter Geschiebe von Basalt mit Quarzstucken vermischt darzstellen, so berechtiget mich dieses zu glauben, das man die Distanz von Wandering die Jauer, welche eine gute halbe Meile beträgt, als die Breite dieses

Striches ansehen fonne.

Um nun biefe merkwurdige Begend etwas naber fennen zu lernen, will ich ben bem außerften oftlichen Dunkte ber auch ber tieffte ju fein scheint, namlich ben Groß Wanderitz anfangen. Gleich an bem Eingange bes Dorfes, an ber Strafe von Meumarcf ber, fieht man einen Granit ju Tage aufstehen, welcher aus vielem Felbspath und Glimmer und wenig Quary besteht. Auf ber anbern Seite bes Dorfes auf Merzschutz ju, zeiget fich bas erfte ausgehende von einem eisenschuffigen und etwas gerfressenen Quary, welcher ben ben angesteb ten Proben einen ziemlichen Goldgehalt gezeiget bat. Sest man alsbann die Lour nach Mitternacht abend und so, bag die Stadt Mickelstadt linker Hand liegen bleibt, nach Rlofterwahlstadtfort, fo fommt man über ein bobes fanft anfteigendes Relb fort, welches mit wenigen flachen Bertiefungen bin und wieder burchschnitten ift. Auf biefem Selbe wechseln Basalt und Quargfuppen beständig mit einander ab, bende ragen nur febr wenig über bie Oberflache der Erbe hervor, so daß biefes ofters etliche Fuß beträgt, jedoch sind die hervorragenden Spigen bes Bafalts gemeiniglich noch hober als bie Quargkuppen. Mach ber mittaglichen Geite fallt Dies

biefes hohe Relb in ein breites Thal herab, in welchem man ju Liebenau einen Bafaltbruch antrifft; biefer Steinbruch befindet fich in einem fandigen Sie gel, welcher fich mit bem vor bem Sallischen Thor befindlichen fehr gut vergleichen tagt. Der Bafalt felbft ftebet in faulenformigen Studen, beren Durchmeffer ein bis zwen lachter, - bie Sobe aber bfters noch mehr beträgt. Wegen biefes großen Durchmeffers läßt sich bie eigentliche Figur biefer Saule nicht gang genau bestimmen, ich habe abet in bem Dorfe Groß Wandering verschiedene fleine regulaire Sechsecke gesehen, woraus fich ber muthen laft, baß felbige überall biefe Figur habe. Außerdem ift bie nach oben zu gekehrte Spige jeber Saule erhaben, die untere aber vertieft, und es aeboren alfo biefe Saulen gu bem geglieberten Bafalt. Wenn man biefe Saulen zerschlägt, fo haben einige ben gewöhnlichen bichten erbichten Bruch und bie fchwarze Farbe bes Bafalts; andere find im Bru . the graulich, febr poros, etwas schiefrich, und man kann an felbigen bie Spuren einer gefchebenen Schmelzung nicht verfennen. Einige endlich find ganz weich und fast thonartig, so bag man felbige mit ben gingern gerreiben tann. In ber erften und awenten Gattung zeigen fich bie Schertforner febr beutlich, und auch in der letten find fie nicht zu verfennen. Bon ber jest beschriebenen Art ift aller Bafalt, ber fich auf bem ofter schon gebachten behen Felbe zwischen Groß Wandewig, Mickelstadt und Klosterwahlstädt befindet.

Jenseit der Raybach, und also auf der westlichen Seite derselben, besinden sich noch zwen sehr beträchtliche Basaltberge, der eine liegt ohnwelt Goldberg rechter Hand an der Strasse nach Liesch-

Hirschberg, ber sogenannte Wolfsberg. G raget biefer Berg aus bem um Golbberg befindlichen Bloggebirge hervor; sein Juß ziehet sich sehr sanft in die Ebene, und feine Roppe erhebt fich plothich, ob gleich nicht febr fteil, feine Bestalt bat eben michts außerorbentliches, benn bie Roppe ist zu gerundet. Er bestehet aus Bafalt, von beffen Bo schleben ber ganze Rucken bes Berges bedeckt ift. Un ber einen Seite entbeckt man noch ben gangen Basaltfelfen, welcher bas Ansehen bat, als wenn Strome von Bafalt, beren einer einen Fuß ftart fein mag, einer über ben anbern ben Berg berab gefossen waren, man kann jeboch baran nichts Re gelmäßiges entbecken. Un ber nach Goldberg augewandten Seite blefes Berges find einige Sige von Bafalt aufgeführet, und man trifft bafelbft ein selne fechsectige Gaulen an.

In Goldberg felbst, welches zum Theil mit Basalt gepflastert ift, trifft man einzelne Saulen besselben, an ben Ecken ber Hauser an, die sehr regelmäßig sechseckig sind, ich habe sie jedoch auf bemganzen Berge nirgends in Anbruch sinden können.

Eine und eine halbe Meile von Goldberg, nahe an dem Dorfe Probsthain liegt ein Berg, bessen Amsehen schon einen Bulkan verrath; er subret den Namen des Spixberges seiner Gostalt wer gen, mit Recht; es stehet dieser Bergganz im Frenen und zeigt sich von allen Seiten fast in einerlen Sesstalt, wenn man ihn in einer Entsernung von ein Paar Meilen ansieht. Sein Juß zieht sich sanst und seher weit in das platte Land, und seine Koppe erhebt sich auf einmahl und auf das steilste; man nuns daher, um denseiben zu besteigen, sehr mubsame Um

mege

wege über bie Geschiebe und Alippen suchen. Boit bem Dorfe Probsthain aus, ist er gar nicht zu besteigen, benn er besteht von biefer Seite aus Rel fenwanden, beren immer eine über der andern in fenfrechten und überhangenden Richtungen hervorragt. Aus eben folchen Belfen vesteht bie Spise bes Berges, die fich barin von benen auf ben Strigauer Bergen befindlichen unterscheiben , bag sie ungeformte Khumpen ausmachen, da jene bingegen völlig gertrummert find, und aus einzelnen Studen, Die aber Lagen von verschiebenen Richtungen ausmachen, zusammengesett find. Ueber haupt fann man auf bem gangen Berge nicht bas geringfte regelmäßige entvecten. Bon ben Belfen gleben sich ansehnliche Beschiebe langs ben Seiten bes Berges berab, und ber Berg felbft ftebet wie ber vorige mitten in bem Bloggebirge. weiß nicht, ob es angemerkt zu werben verbient, baß fich auf ber außersten Spise bes Berges in ber Spaltung eines Belfens ein Ort befindet, welcher immer naß sein soll, und baber, wenn ich mich nicht irre, von unserm Begleiter bie Rabentranke ge nanne wurde. Er war auch wirklich bazumahl feucht, obgleich einige Zeit ber warme Witterung gewesen war.

Eine und-eine halbe Meile von Diefem Berge, umb eben fo weit von Goldberg, liegt ben bem Dorfe Gradif, ber fogenannte Greefberg, ein Berg, ber auf eben die Art wie bie vorigen aus bem Flösgebirge hervorragt, und wie bige aus Basalt besteht. Durch bas ebemals auf bemfeben gestandene Schloß hat der Berg feine mabre Spife ver loren, die aber aller Bermuthung nach rund gewes fen ist. Sechsectige Saulen von Basalt habe ich auf

auf biesem Berge nicht angetroffen. Das alte Gobaube ist ehemals ein Schloß ber Berzoge von Liegniß gewesen; die ansehnlichen Ueberbleibsel bef selben beweisen, daß es zu seiner Zeit ein prächtiges Sebaube und bevestigt gewesen, und daß es durch Gewalt zerstöhret worden.

Wenn man auf ber Charte von Schlesten bie Lage ber lest angeführten Basaltschen Gegenden minmt, und erwäget, daß der Greifenstein ein Basaltberg sen, und auf der andern Seite, daß sich ben Strigau die 3 bekannten Basaltberge, der breite Berg Spisherg und Georgenberg besinden: so sollte man bennahe auf die Gedanken kommen, als ob die Neihe der Basaltberge aus der Lausnis sich über Wiese, Greifenstein, Probsthann, Wolfsborf, Liebenau nach Strigau zu ziehe und gleichs sam eine Kette mache.

Betreffend den Quarz, so liegt selbiger gleiche sam in kleinen Schiehten zwischen den Basalten dergestalt, daß er auch zuweilen kleine hervorragende Ruppen konstituirt. Dieser Quarz ist zuweilen ganz derb und grobsplittrich, folgbar ein sogenannter ketter Quarz, ein andermal sindet man ihn kleinsplittrich, eisenschusst und angefressen.

In biefen zwischen ben Basaltkuppen besindlischen sehr zerklüfteten Quarzlagern ist ber berühmte Nickelstädter Goldbergbau der Alten gewesen, ber seinen blühendsten Zeitpunkt vor der Schlacht ben Klosterwalstadt gehabt hat. Man siehet dieses sehr beutlich an der unzählbaren Menge von Bingen und Halben, mit welchen die dortige Gegend gleichsam besätet ist, und welche nebst den vielen darauf lie-

### 102 Einige Bemerkungen über

Die mehresten Nordscheine hat nach meinen gesammleten Bemerkungen das Jahr 1736, worim nen 23 derselben augezeiget sind, es sinden sich aber auch verschiedene Jahre worinnen keln einziger bemerkt worden, wenn dies anders nicht einem Mangel an genauen Beobachtungen zuzuschreiben ist.

Morbscheine, die sich als besonders merkwürdig ausgezeichnet haben, waren vornehmlich im Jahr 1707 den 6. Mätz.

Im Jahr 1729 in ber Nacht vom is bis 17. November — eins der prächtigsten und hellsten, die man jemahls gesehen hat, welches auch von dem Herrn Christried Airch, in einem besondern. Traftat weitläuftig beschrieben ist.

Im Jahr 1756 ben 15. Februar, welcher eine außerordentliche ber Blutfarbe nabe fommende Rothe hatte, und worauf in der Nacht ein heftiger Sturm mit einem Donnerwetter folgte.

Im Jahr. 1770 den 18. Januar, wobon der Herr Oberkonsistorialrath Silberschlag eine genaue und merkwurdige Beschreibung herausgegeben.

Im Jahr 1774 ben 14. Marz, an welchem man einen besondern hellen Bogen bemerkte, ber aus ND. durch den ganzen himmel bis SB. ging.

Desgleichen waren auch die Nordscheine vom 26 Februar und 3. Dezember 1777, vom 10 Februar und 18 September 1779, vom 28. Julius 1780, vom 18 März 1781 und vom 26 und 27. April 1783, theils ihrer Helle, theils ihrer langen Dauer wegen merkwurdig. Auch der Nordschein vom 15. November 1784 war ungemein hell und wegen der breiten bogensormigen Steelsche

fen in MD. und SB. merfwurbig, ja es zeigte sich sogar in D. auch ein Mebenstreif besselben, welsches sonst febr felten zu geschehen pflegt.

Borbebeutungen für die künftige Witterling aus den Rordscheinen zu ziehen, bleibt noch wöhl immer sehr unsicher; ich habe sie ben allen Jahreszeiten, den Hisse und Frost, Regen und trocknem Wetter, Wind und stiller Luft bemerkt, und es ist bald dieses bald jenes Wetter, oft auch nicht die allergeringste Veränderung der Witterung erfolget. Ich din daher auch von der Meinung des Herm Pater Zellund anderer, daß die Nordscheine Kälte bedeuten, die erst zwischen den 54 und 64. Tag nachher eintressen soll, keinesweges überzeugt, wernigstens kann ich die Bestätigung derselben nach meinen Bemerkungen nicht sinden.

Ueber die Natur und die Ursachen der Entstes hung der Nordschieine wage ich nichts zu bestimmen. Die Meinungen darüber sind sehr verschieden, doch scheint mir die Meinung derzenigen die wahrscheins lichste zu senn, welche es sür ein elektrisches Feuer ausgeben. Einige wollen ben merklich starken Nordscheinen, besonders wenn sie ein blisähnliches Flimmern gezeigt, ein gewisse Zischen und Knistern in der Luft gehört haben; ich muß gestehen, daß ich diese Erfahrung selbst zu machen, noch nicht Geles genheit gehabt habe; sollte sie richtig senn, so würde sie einen nicht unwichtigen Beweis für das elektrische Feuer des Nordscheins abgeben.

Merkwürdig ist es benn boch, daß nur Nors den das eigentliche Vaterland der Nordscheine ist, und daß sie nach des Herrn von Maupertus Seug,

### 104 Einige Bemerkungen über Nebel zc.

Zeugniß in Lappland viel diter und stärker gesehen werden, welches auch an den nordlichen Kusten von Sibirien bemeekt wird. In unsern Gegenden psiegt esmish weiter nach W. als nach D. zu erstrecken, inne selten erblickt man es in NO., noch seltener in O., sehr oft in NW. und nicht selten in W. Wooder mag es daher wohl kommen, daß es in Gronland stets ostlich gesehen wird?

Ich entsinne mich von dem jungern Herrn Sörster während seines Aufenthalts in Berlin ges hort zu haben, daß derselbe auf seinen merkwurdigen Reisen auch Subscheine bemerkt he. Mehrere Bevbachtungen dieser Art wurden uns über die Natur der Nordscheine wichtige Aufkarungen geben, vielleicht ist diese Erscheinung beiden Voleneigen? — Bielleicht hat sie in der Umdrehung der Erde um ihre Are ihren eigentsichen Grund?

#### V.

## Mineralogische

## Beobachtung

à ber

die Gegend, Großwanderiz, Nickelsstadt und Klosterwahlstadt, an der Raybach

D s m

### Geheimen Bergrath Gerhard.

Die Gegend von Großwanderitz, Mickelstadt und Rlosterwahlstadt ist sur den Geschichte schreiber und Naturforscher gleich merkwürdig. Jük die ersteren, wegen der berühmten Schlacht, welche unter der Regierung Zeinrich des Frommen, Zerzogs zu Liegnitz und Goldberg, mit den Tataren, welche im 11. Jahrhundert den bekannten Einfall durch Pohlen nach Schlessen, und von da nach Mähren machten, daselbst geliefert wurde; sür die letztern aber, durch die merkwürdigen und gleichsche karbeitete. Diese ganze Gegend stellet ein sehr slaches Flößgeburge vor, welches steist dem Schweidniss, theils dem Jauerschen Ganggebirge zu.

### 106 Mineralogische Beobachtung

gehbrt, und wenn man es genau nehmen will, sich erst an der Oder endiget. Daß lekteres wahr sen, beweiset die ganze Lage vollkommen deutlich. Denn das hohe User der Oder ist nach der Gebirgsseite zu gekehrt, nud wenn man von Dürenfort und Maltsch aus die grade Tour nach Groß Wanderrig zu gehet, so wird man deutlich spüren, wie sich das Erdreich nach und nacherhöhet. Sest mas die Reise von Groß Wanderrig zwischen Wahlsstadt und Mickelstadt die an die Kasbach fort, so bleibt man fast durchgehends auf einer dergleichen sansten Gebirgspläne, auf welcher Tour die schon höhern etwas waldigen Borgebirge von Malin, Vrausning ze. linker Hand bleiben.

Untersucht man die Bebirgsplane weiter, fo wird man finden, daß felbige ein sonberbares Gemische von Bafalt und Quary barftelle, zwen Steinarten, welche bem erften Unfebn nach in ihrer Entftebungsart fo febr von einander verschieden und einander bennahe entgegengefest find, indem alle Umftande beweifen, baß ber Quary einer wastrigen Auflosung fein Dasein zu ber Danken babe, fo wie auf ber andern Seite es mehr benn mabricheinlich ift, bag man ben Bafalt gu ben bulkanischen Produkten gabien muffe. fonderbare Bermifchung bes Quarges und Bafalts fangt sich hauptsächlich ben Groß Wanderin an, und geht von bort zwischen Klosterwahlstadt und Mickelostadt bis an die Raybach, welches ein Girich in ber Lange von bennahe 11 Meile aus-Die Breite Dieses Strichs kann ich noch nicht ganz genau bestimmen, jebennoch aber mit Buverlaffigkeit versichern, bag ich ben Jauer, weitheo Groß Wanderin gegen über liegt, bergleichen áhns

shniche Quarkuppen angetroffen, so wie sich auch auf der Lour von Jauer nach Brausnin, rechter Hand an der Straße ohnweit erstgebachter Stade ein hervorragender Band von Basalt antrifft: und da die Steine auf den dortigen Feldern lauter Gesschiebe von Basalt mit Quaristuden vermischt dars stellen, so berechtiget mich dieses zu glauben, daß man die Distanz von Wanderundis Jauer, welche eine gute halbe Meile beträgt, als die Breite dieses Striches ansehen konne.

Um nun diese merkwurdige Gegend etwas naber fennen ju lernen, will ich ben bem außerften offlichen Dunkte ber auch ber tieffte zu fein scheint, namlich ben Groß Wanderitz anfangen. Gleich an bem Eingange bes Dorfes, an ber Strafe von Meumarcf ber, fieht man einen Granit ju Tage auffteben, welcher aus vielem Relbspath und Glimmer und wenig Quary besteht. Auf ber anbern Seite bes Dorfes auf Merzschutz ju, zeiget fich bas erste ausgehende von einem eisenschuffigen und etwas gerfressenen Quarg, welcher ben ben angesteb ten Proben einen ziemlichen Goldgehalt gezeiget bat. Sekt man alsbann Die Lour nach Mitternacht abend und so, daß die Stadt Mickelstadt linker Sand liegen bleibt, nach Rlofterwahlstadtfort, fo kommt man über ein hobes fanft anfteigendes Reld fort, welches mit wenigen flachen Bertiefungen bin und wieder burchschnitten ift. Auf biefem Selbe wechseln Basalt und Quarzkuppen beständig einander ab, bende ragen nur febr wenig über Die Oberflache der Erbe hervor, so daß dieses ofters et liche Fuß beträgt, jedoch sind die hervorragenden Spiken bes Basalts gemeiniglich noch höher als bie Quaryfuppen. 'Mach ber mittaglichen Geite fallt Dies

biefes hohe Belb: in ein breites Thal herab, in web chem man ju Liebenatt einen Bafaltbruch antrifft; biefer Steinbruch befindet fich in einem fandigen Su gel, welcher fich mit bem vor bem Sallischen Thor befindlichen fehr gut bergleichen läßt. Der Bafalt felbft ftebet in faulenformigen Stucken, beren Durchmeffer ein bis zwen lachter, bie Bobe aber bfters noch mehr beträgt. Wegen biefes großen Durchmessers last sich bie eigentliche Figur biefer Saule nicht gang genau bestimmen, ich habe aber in dem Dorfe Groß Wandering verschiedene fleine regulaire Sechsecke gesehen, woraus fich ber muthen lagt, baß felbige überall biefe Figur habe. Außerdem ift die nach oben ju gekehrte Spige jeder Saule erhaben, Die untere aber vertieft, und es geboren alfo biefe Saulen ju bem geglieberten Bafalt. Wenn man biefe Saulen zerfchlagt, fo haben einige ben gewöhnlichen pichten erbichten Bruch und bis fchwarze Farbe bes Bafalts; andere find im Bru the graulich, febr poros, etwas schiefrich, und man Fann an felbigen bie Spuren einer geschehenen Schmelzung nicht verkennen. (Einige enblich find gang weich und fast thonartig, fo baf man felbige mit ben Bingern gerreiben tann. In ber erften und amenten Gattung zeigen fich bie Schertforner febr beutlich, und auch in der letten find fie nicht zu Bon ber jest besithriebenen Art ift aller Bafalt, ber fich auf bem ofter fchon gebachten boten Belbe zwifthen Groß Wanderig, Mickelstadt und Klosterwahlstadt befindet.

Jenseit der Ranbach, und also auf der westlichen Seite derselben, besinden sich noch zwen sehr beträchtliche Basaltberge, der eine liegt ohnweit Boldberg rechter Hand an der Straße nach Taget biefer Berg aus bem um Goldberg. Genget biefer Berg aus bem um Goldberg besindlichen Flohgebirge hervor; sein Juß ziehet sich sehr sankt in die Ebene, und seine Koppe erhebt sich plohilich, ob gleich nicht sehr steil, seine Gestalt hat eben nichts außerordentliches, denn die Koppe ist zu gerundet. Er bestehet aus Basalt, von dessen Gesendet. Er bestehet aus Basalt, von dessen Geschieben der ganze Rucken des Berges bedeckt ist. Un der einen Seite entdeckt man noch den ganzen Basaltselsen, welcher das Ansehen hat, als wenn Ströme von Basalt, deren einer einen Juß start sein mag, einer über den andern den Berg herab gessolchen wären, man kann jedoch daran nichts Regelmäßiges entdecken. In der nach Goldberg zugewandten Seite dieses Berges sind einige Sisse von Basalt aufgeführet, und man trifft daselbst einzelne seine sechseckige Säulen an.

In Goldberg felbst, welches zum Theil mit Basalt gepflastert ist, trifft man einzelne Saulen besselben, an ben Ecken ber Hauser an, die sehr regelmäßig sechseckig sind, ich habe sie jedoch auf bemganzen Berge nirgends in Anbruch sinden können.

Eine und eine halbe Meile von Goldberg, nabe an dem Dorfe Probsthain liegt ein Berg, bessen Ansehen schon einen Bulkan verrath; er substess seiner Bestalt wes gen, mit Recht; es stehet dieser Bergganz im Frenen und zeigt sich von allen Seiten fast in einerlen Bestalt, wenn man ihn in einer Entsernung von ein Paar Meilen ansieht. Sein Juß zieht sich sanst und sehr weit in das platte Land, und seine Koppe erhebt sich auf einmahl und auf das steilste; man nuß daher, um denseiben zu besteigen, sehr muhsame Und

mege

wege über bie Geschiebe und Alippen fuchen. Bon bem Dorfe Probsthain aus, ist er gar nicht zu besteigen, benn er besteht von biefer Seite aus Belsenwanden, beren immer eine über ber andern in kenfrechten und aberhangenden Richtungen hervorragt. Aus eben folchen Belfen vesteht bie Spise bes Berges, die fich barin bon benen auf ben Strigauer Bergen befindlichen unterscheiben , bag fie ungeformte Khumpen ausmachen, ba jene bittgegen vollig gertrummert find, und aus einzelnen Studen, Die aber Lagen von verschiebenen Richtungen ausmachen, zusammengesett find. Ueber haupt kann man auf bem ganzen Berge nicht bas geringfte regelmäßige entvecten. Bon ben Relfen gieben sich ansehnliche Beschiebe langs ben Seiten bes Berges berab, und ber Berg felbft flebet wie ber vorige mitten in bem Bloggebirge. 3ch weiß nicht, ob es angemerkt ju werben verbient, baß fich auf ber außersten Spise bes Berges in ber Spaltung eines Relfens ein Ort befindet, welcher immer naß fein foll, und baber, wenn ich mich nicht irre, von unferm Begleiter bie Rabentranke genannt wurde. Er war auch wirklich bazumahl feucht, obgleich einige Zeit ber warme Witterung gewesen war.

Eine und eine halbe Meile von diesem Berge, und eben so weit von Goldberg, liegt ben dem Dorfe Gradis, der sogenannte Greesberg, ein Berg, der auf eben die Art wie die vorigen aus dem Flösgebirge hervorragt, und wie diese aus Basalt bestehe. Durch das ehemals auf demselben gestandene Schloß hat der Berg seine wahre Spisse versoren, die aber aller Vermuthung nach rund gewessen ist. Sechseckige Saulen von Basalt habe ich

ain

auf diesem Berge nicht angetroffen. Das alte Gebäude ist ehemals ein Schloß der Herzoge von Liegnig gewesen; die ansehnlichen Ueberbleibsel des selben beweisen, daß es zu seiner Zeit ein prächtiges Bebäude und bevestigt gewesen, und daß es durch Gewalt zerstöhret worden.

Wenn man auf der Charte von Schlessen bie Lage der lest angeführten Basaltschen Gegenden mimmt, und erwäget, daß der Greifenstein ein Basaltberg sen, und auf der andern Seite, daß sich ben Strigau die 3 bekannten Basaltberge, der breite Berg Spisherg und Seorgenberg befinden: so sollte man bennahe auf die Gedanken kommen, als ob die Neihe der Basaltberge aus der Lausnissich über Wiese, Greifenstein, Probsthann, Wosse, dorf, Liebenau nach Strigau zu ziehe und gleich, sam eine Kette mache.

Betreffend ben Quarz, so liegt selbiger gleiche sam in kleinen Schichten zwischen ben Basalten bergestalt, daß er auch zuweilen kleine hervorragende Ruppen konstituirt. Dieser Quarz ist zuweilen ganz derb und grobsplittrich, folgbar ein sogenannter fetter Quarz, ein andermal sindet man ihn kleinsplittrich, eisenschüssig und angefressen.

In diesen zwischen den Bosaltkuppen besindlichen sehr zerklufteten Quarzlagern ist der berühmte Nickelstädter Goldbergbau der Alten gewesen, der seinen blühendsten Zeitpunkt vor der Schlacht ben Klosterwalstadt gehabt hat. Man siehet dieses sehr deutlich an der unzählbaren Menge von Bingen und Halden, mit welchen die dortige Gegend gleichsam besäet ist, und welche nebst den vielen darauf liegen

٠.

genben edigen und alfo offenbar burch Menfchenbanbe zerfchlagenen Quargftucten beutlich beweifen, baß biefer alte Bergbau bloß in ben Quarglagern geführt worben. Eben fo fann man beutlich feben, bag bie Alten ben Beftimmung ber Punkte, wo fie Schachte eingeschlagen, eine gewisse Wahl getrof. fen haben, und fich nur biefenigen Dunkte gewählt, wo ber Quary mehr eifenschuffig gewesen, Diejenis gen aber vermieben, wo berfelbe ein berbes Gewebe und eine burchaus gleiche Milchweiffe gezeigt; benn an allen ben Punften, wo ber Quar; auf bie Art gu Tage ausgeht, ift nicht eine Spur von altem Bergbau ju feben. Muf ben Salben felbft findet man nichts von Erg, sonbern lediglich fleine berbe mildweiße Quariftuden von ber Große einer Safele nuß bis jur Große einer Sauft, und die mit biefem Studen forobl als auch bie mit bem noch anfte henden Quary von gleicher Urt gemachten Berfuche jeigen, baß felbiger nicht golbhaltig fen. Beschichte bieses Bergbaues ift zu alt, als bagman über beffen Ertrag und fonftige Befchaffenheit grund: liche Machrichten haben fonnte, nur fo viel ift gewiß, bag man bort mit Bortheil auf Gold gebauet, Dag nach ber unglucflichen Satarifchen Rataftrophe biefer Bergbau unter ber Regierung ber Berjoge Wenzel und Ludwig wieder aufgenommen wor ben, baß man gute Unbruche erhalten, biefelben aber wegen allzuhäufiger Grubenwaffer nicht benußen tonnen, und baber genothiget worden, ben Bair aufiblig wetden zu laffen.

Ginem jeden wird hierben der Gedanke auf festen, worauf diese Quardlager eigentlich liegen. Ich bin noch nicht im Stande, diese Frage mit Gewisseit zu beantworten, sondern diesenigen Ber-

fuché,

sirche, welche etwa zur Wiederaufnahme des alten Bergdaues in diesem Frühjahr angestellt worden, werden dieses erst zeigen. So viel kann ich nur gegen, wärtig anführen, daß ben Groß Wanderig an der mittäglichen Seite des Dorfes in einem dort befinds lichen Bauergarten ein Schurf gemacht worden, wo man unter der Dammerde ein sehr zerklüftetes eisenschüssiges Quarzlager, unter diesen eine Schicht Thon und unter dieser ein zwentes Quarzlager angestrossen, welches aber nicht durchsunken worden. Bit indes höchst wahrscheinlich, daß die Quarzlager auf den Basalt ausgesehrt senn, daß sie süch gleichissem in den Vertiefungen zwischen den Basaltistuppen besinden; so wie daraus, daß man auf dies mittäglichen Seite ben Groß Wanderis an dem tiessten Punkte bieser Gegend Granic sindet, es sehr wahrscheinlich wird, daß der Basalt durch den Grantit durchzehrechen.

Eine noch wichtigere Frage ist die: wie der Basalt und Quarz an diesen Orten entstanden? Betreffend den Basalt, so durfte die Beantwortung dieser Frage vielleicht nicht schwer sein, well die Brunde, die man zeithero zum Erweise des vulkanischen Ursprungs dieser Steinart vorgetragen hat, noch nicht evident und vollkommen widerlegt word den. Allein die Entstehung des Quarzes durfte vielleicht mehrere Schwierigkeiten erregen, und ich gestehe ganz fren, daß es bennahe verwegen ist, hierüber eine Meinung zu wagen. Man konnte vielleicht auf den Gedanken konnen, daß eine Verwitterung und Ausschieden kabnen, so wie man siehet, das dieses den den Islandischen Laven erfolgt. Allein ich befürchte mit Recht, daß die große Menge Schrift, d. Gesellsch, nat. K. VI. 20.

Digitized by Googla

### 114 Mineralogische Beobachtung

des hier besindlichen Quarzes, und da derselbe in ziemlichen mächtigen Lagern bricht, die große Und wahrscheinlichkeit dieser Meinung zu sehr verrachen möchte. Ein einziger Gedanke ist mir eingefallen, den ich aber auch nur als Sedanken ansehe, und der Prüfung anderer, die mehr Kenntnis und Einsticht als ich habe, überlasse.

Troil hat in seinen Briesen über Island beobachtet, daß die heißen springenden Quellen der dort tigen Wulfane eine Art von Tropsstein absessen, welcher nach den von dem Herrn Bergmann ausgestelten Versuchen glasartiger Natur ist; würde es denn also ungereimt sein, wenn man sich vorsstellte, daß zu der Zeit, da die Segend von Groß Wanderig, Nickelstadt und Wahlstadt dis an die Rahdach noch ganz vulfanisch gewesen, sich daselbstähnliche Senser wie auf Island gefunden, und daß sich das von ihnen herabfallende Wasser vielleicht, weil es mit glasartiger Erde nicht so start als das Islandische geschwängert gewesen, zu Quarz kristabliser hat.

Allein wie ist der Goldgehalt in diesen Quarz gekommen? Auf eine Herabschwemmung von einem höhern Gebiege läßt sich nach dem, was ich oben von der Lage des Quarzes gesagt, wohl schwerlich muthmaßen. Darf ich aber den vorigen Gedanken von dem vulkanischen Ursprung dieses Quarzes fortseßen, so konnte man vielleicht auch noch auf diese Frage antworten. Springbrunnen und überhaupt Gewässer, welche aus Bulkanen hervor breichen, sind wohl ohnstreitig mit salzigen und brennbaren Theilen versehen, folgbar mit solchen Subskanzen, die ohnstreitig zur Erzeugung der Metalle überüberhaupt, und also auch des Goldes, das Heige bentragen. Und hiernach wird es in der That wahrsscheinlich werden, daß das Gold in dortigen Quaragen an Ort und Stelle erzeuget worden. Wir sind indeß leider mit der Erzeugung mineralischer Körper noch zu sehr undekannt, und das meiste, so sich das von sagen läßt, beruhet doch nur lediglich auf Wurtzemaßungen; für solche gebe ich auch bloß die jest vorgetragenen Gedanken aus, und will mir für selbige, daß sie keinen Wiederspruch in sich enthalten, nur lediglich Billigkeit im Urtheilen von den Kennern erbitten.

#### VI.

### 3. G. Gleditsch

pom

## Cappadocischen Ahorn.

II. Taf. Fig. 13.

Acer Cappadocicum feliis augulate - quinquelebatis, lebis aeuminate fubulatis — integris, late patentibus.

Acer orientalis Hederae folie. Toura Corollar. Inft. R. Hb. pag. 45.

Acer Cappadocicum, Hederae foile. Gundelsheimer. Ab. Vie. Cappadocischer Aborn, mit breiten eckichten Blättern, welche mit fünf weit unvernander siehenden sehr lang zugespizten Jacken versehen find.

piese Ahorn Gattung ist gewiß die seltenste, am wenigsten gefannt, oder vieleicht gar eine von denen, die seit ihrer allerersten Entdeckung in Cappadocien von niemand an Ort und Stelle genauer besehen worden, als von dem großen Tours nefort, der sie daselbst in Sesellschaft seines das maligen Reisegefährten, des von ihm sowohl als von der königlichen Academie zu Paris so hochgeschähten Natursorschers und Arzes, des D. Gundelsheimer, eines Teutschen, einsammlete. a) Rach bem Absterben benber großen Manner scheinet bie Pflanze auch nicht weiter untersucht worben zu fenn. Wenn sie sich aber boch in etlichen trocknen Pflanzensammlungen versteckt erhalten haben, ober fonft burch eine getreue Abbildung hinterlassen worden fenn follte, fo wurde fie fast nur einzig und allein in Paris gefunden werben tonnen.

Ein Blatt Davon, bessen Abrif ich hier Sab. 2. Lit. A, vorzulegen bie Ehre habe, befins det sich gegenwärtig in der zahlreichen Gundelse beimerschen Sammlung von aufgetrockneten morgenlandischen Pflanzen, in welcher es mit beffen eigenhanbiger Ueberschrift, Die ich, als ben, ber Pflanze von ihm gegebenen Namen gleich Anfangs angezeiget habe, allein übrig geblieben; ohne baß sich bem Anschein nach ein ganges Stud von ber Pflanze baben befunden batte. Ben Diefent Blatte war von Zerrn Gundelsheimer noch besonders angemerket, daß es von Acere Orientali Hederae folio Tourn, Inst. Coroll. no. IL sen.

Aus diesen Umftanden lässet sich fast mehr als wahrscheinlich auf die Seltenheit gedachter morgenlandischen Baumart schließen; weil er nehma lich, als ein bamabliger Reisegefährte bes Cournes forts, unter vielen andern Gewächsen nichts weis \$ 3 ter

a) vid. in Relet. du Voyage du Levant, Tom. I. Lettre a Monf. Begon par Lauthier. pag. 8.

Gundelsheimer entreprend. le Voyage du Levant avec Mr. Tournefort. Tom. I. z. 6. 2. a.

Gundelia Tournefort. descript. de cette plante Tem. L 162. a.

ter von biefer Pflanze erhalten, als ein einzelnes Blatt, welches er zum Andenken ihrer Entveckung hatte aufheben konnen, wie er es mit Sorgfalt gethan hat.

Bon der eben angezeigten Seltenheit diefer Pflanze kann man sich auch! dadurch überzeugen, daß man ben der Besichtigung des oft erwähnten Blattes einen ganzen Theil desselben bemerkt, welcher schon ben der Einsammlung durch das minirende Ungeziefer skeletirt gewesen ist; das man daher, in Ermangelung unbeschädigter Blaveter, das angestressen hat nehmen mussen.

Wenn aber meine erste Muthmaßurg ihre Richtigkeit hat, so kann auch die getrocknete von der Reise nach Paris mitgebrachte Pflanze schon mit mehrern bald verdorben bald ganz verloren gegangen senn. Hiervon legen nicht wenige von der Lournefortischen Reise aus der Levante mitges brachte längst vergangerse Original Pflanzen ein Zeugnis ab, von deren Saamen in der ersten oder zweiten Generation sehr veränderte Spielarten in Pariser Särten erzogen worden sind.

Sollte ich mich aber, wie ich boch nicht glaube, in etlichen von den angeführten Umständen nicht einigermaßen irren, so würde die auf ihren sehr versdienstvollen Tournefort mit Recht stolze Nation diese von ihm entdeckte Abornart in den nachfolgenden Schriften gewiß nicht ganz zu verschweigen Ursach gefunden haben. So aber ist es bloß ben der im Coroll. Instit R. Hb. Namensanzeige allein gesblieben; daß man aus diesem Grunde an! dem schon längst erloschenen Andenken dieser Art, von fremden Aborn kaum mehr zu zweiseln geneigt senn

fest kann; wie auch der Gebanke nicht wibers spricht, daß man davon keinen reifen ober vielmehr gar keinen Samen aus der Levante nach Paris

gebracht habe.

Ein sehr ähnliches Beispiel von einem vergleichen bfteren Schicksale haben die nach den innern und weitläuftigen Provinzen des Russischtaiserlichen Reichs von Zeit zu Zeit verschickten Naturforscher und Aerzte den ihren Pflanzensammlungen gehabt. Nicht weitläuftig zu gedenken, daß an Ort und Stelle manche Saamen, davon die Pflanzen den Botanisten besonders angenehm senn musten, von ihrer Reisegefährten lange vor ihrer rechten Reise abgenommen worden, nach welchen, außer deren Abbildung, munnehro ganz vergebene Nachfrage geschehen durfte.

Weil num also die oft genammte fremde Abornspflanze den Botanisten und Liebhabern gleichsalls undekannt geblieben, auch eines Theils, die zu ihrer kunftigen neuen Entdeckung, fast als verloren anzusehen ist; weil sie dem Namen nach, wes nigstens von andern klassischen Schriftstellern nicht weiter angeführt worden, noch unter den Linnaisschen bestimmten Arten gefunden wird; so habe ich um desso weniger Bedenken getragen, diese Pflanze, welche sich durch die Sestalt ühres Laubes von allen übrigen bekannten hinreichend unterscheidet, durch genaue Abbildung eines einzelnen wohl auser gewachsenen Blattes den Natursorschern die welegenheit zu empfehlen.

Für die Sewißheit des Ahorngeschlechtes kann uns die nirgends zu bezweiselnde Gründlichkeit eines in aller Absicht wirklich großen Cournesorts schon Misge genug seyn; und die richtige und ge-

4 naucre

pauere Bestimmung ist von dem natürlichen Bauder Blätter nach den Linnnäischen Stumbfäßen hergenome men worden. Den sehr schicklichen Trivialnamen Acer Cappadocicum, hat der sleißige Zerr D. Gune delbheimer dazu gegeben, der ben der Sammlung und Entdeckung der morgenländischen Pflanzen, pach dem Zeugniß des erstern, zugegen gewesen, und das Baterland der Pflanze mit eigener Hand in seiner Kräutersammlung dazu geschrieben hat, daß man also auch davon gewiß sen kann.

Das hier beutlich abgebilbete Blatt ift wis die, an unsern bevoen reutschen großen und breitblättrigen Abornbäumen, aber sehr hanne, glatt, langstielig und oberwärts bunkelgrün unterwärts hingegen wird es besto hellgrüner gesunben; seine Flächen werden innerlich, wie in jenen, durch fünf sehr ästige, jart verbreitete Rippen

gleichformig abgetheilet.

Am

Dieser geschickte Natursorscher wurde nach seinem Peisen Königlich Preuß. Leibarze, und ftarb in einem vorigen Pommerschen Feldzuge, bep Belagen rung von Stralfund, an einem bösartigen Fieber. Er war der erste Stifter des Berlinischen botag nischen Gartens, welchen er gleich Anfangs mit einer starten Anzahl von fremden Sewächsen aus den Gärten von Paris, Opford, Leiden, Altdorf und Delmstädt versahe. Aus den Königl. Gärten wurden dazu alle seitene Gewächse geschenkt, und die raresten und ansohnlichsten kamen aus den Garten von Onde lardeich dazu. Nach seinem Abstecken erhielt ihn die rhemalige Königl. Sacietät der Wissensie der Westen von welcher er auf die seitige Königl. Abdemie der Wissensie der Wissensie der Westen von welcher er auf die seitige Königl. Abdemie der Wissensie der Westensie der Gemichaften gekommen ist.

Am untern, ober bem Stiefenbe bes Blattes, ' wo befagte Rippen aus bem langen Stiele entile ben und fich in bie Abtheilung bes Blattgewebes verbreiten, ist ber welt auseinanderstehende und flache Ausschnitt mit zwen fast gerade laufenben Ranben bis gegen bie untern flumpfon furgen falichen Geitenzacken verfeben.

Das Blatt ift übrigens edicht, und hat am Ranbe im gangen Umfreife meber Rerbe, Gine schnitte, Spalten ober Zahne, noch andere merte liche ungleiche Einbiegungen. Dessen etwas ungleich und flach abgerheilte fünf Lappen ober Sacken fleben um ben Rand etwas weit auseinanber, unter benen bie bren oberften bie größten find. Beber von diesen Einschniften hat die Gestalt eines flachen Triangels, welcher sich in eine fehr lange fchmale und bunne Spige endiget.

Bielleicht wird diese fremde Ahornart bald mit Mugen zu einer Untersuchung wieder aufgefimben, ober fie ift unter einem anbern Gefchlecht und Mamen verftectt, unter welchem fie alsbenn eben fo wenig wird fteben bleiben konnen, als bie Beit ber noch immer unter bas Geschlecht Alexus mit ber Aloe grinensis Jaquin. Vindobon. 308, unb bie Aloe Zeylanica Jaquin. Vindobon. 310, aufommenges brachte Veltheimis capensis Gledisch Act. Berolin.

771.

#### . VIL

## D. Johann Julius Walbaum Beschreibung

b e t

# Spenglerischen Schildfrote.

III. Tafel.

Se besiket der berühmte Herr Kunstverwalter Spengler zu Kopenhagen in seinem ansehmlichen Naturalienkabinet einen Harnisch von einer seitenen Schildkrote, wolchen er mir gütigst zue Beschreibung eingesandt hat. Da ich mm diese Schildkrote nirgends deutlich beschrieben und abgebilder sinde, so nehme ich mir die Erlaubnis, sie nach seinem Namen zu benennen, um dieselbe von andern sipres gleichen zu unterscheiden.

Sie kommt der Schlangenschilbkrote am nach fien, indem sie in vielen Stucken nach der Beschreibung des Ritters von Linne' ) ihr abnlich ist. Sie

<sup>&</sup>quot;) In bem Prodromus tomi secundi Unfai Ragis Adolphi FRIDRICIANI pag. 36. Tolludo, serpentina, tella poflice obtusa, acute quinque dentata,

Sie unterscheibet sich aber von berfelben burch bie Form und Lage ber Schuppen, auch burch ben spiswinklichten hintertheil bes Schilbes.

Mus bem fnochichten Wefen bes gangen Sarnisches, woran feine Stelle knorpelich ift, und aus ber knochichten Dath zwischen bem Schilbe und ben aufsteigenden Blugeln bes Bruftbeins urtheile ich . baß er von einer Landschildfrote fen. Db ich gleich bie charafterischen Merkmahle, welche einige Schrift fteller von der Form des Ropfes, ber Ruge und des Schwanges bernehmen, nicht anzeigen fann: fo glaube ich boch, baß bie eigenthamlichen Mertmable Diefes Harnisches, welche hauptfachlich in ber gelber Farbe, in den 10 langen Bacten am bintern Rande, und in den bachziegelartigen Schuppen bes Schile. bes bestehen, sweichend find, die Art biefer Schilde frote ju bestimmen, bag man fie von andern unterscheiben, und in bem Susteme in geborige Ordnung. bringen fonne.

Der Mame, welchen ich ihr benfege, ift Spenglerische Schildfrote mit einem ovalen, gelben, glatten Harnische, der oben dren Ribben und fast ziegelartige 4, 5 und sechseckichte Schuppen, an den

Tefia ovalis, dorfo trifariam convexe, squamis acuminatis: pestice margo rotundatus, serratoris 6 sive 3, profundis, acutis

Foramina sterni pre femeribus latiera, quam in reliquis.

Manus unguibus fubulatis rectiufcutis.

Planta unguibus 4; subulatis acutis.

Gonda leogitudine iplius tefte, qued fingulare.

ben Seiten einen fcharfen Rand, und finten to lange aufwärts getrammte Zacken an fich hat.

Det Zarnisch ift bunn und ohngefähr wie eine Jauft groß. Er hat einen fast enformigen, hinten und vorn gegabnten Umfang, an begben Seiten eine gerade und scharfwinklichte gekerbte Kante, ift oben glatt, niebrig, gewolbt, hinten ben ben Suffen breiter als vorn, bet lange nach brenfach gereift, vorn hober als hinten, unten aber platt mit einem aufsteigenben Borberenbe. Der niebrig gewölbte Schild hat bren erhabene und von einander ent frente Reifen ober Ribben, welche seine runde Erbenheit um die Mitte etwas ecticht machen. Die mittelfte und gröffeste berfelben ift eine Linie breit, und flebet eben fo viel empor. Sie gehet von bein voebern Ranbe bis an ben hintern Rand ber Scheibe; bie benben übrigen find halb fo lang, bunner und nicht fo febr erhaben. Sie laufen quer über bie Mitte ber erften, grenten und britten Seitenschuppe, reichen aber nicht bis an die auswendige Seite der ersten und britten Schuppe. Der Rand bat eine gemliche Breite, Die groffefte aber vorn und binten. Er ift glatt und flacher als die Scheibe, an ben Seiten ber Scheibe abichuffig, fielformig und fcharf, born wie der Buchstabe B ausgeschweift; bat aber bafelbft über bem Salfe bes Thiers einen fleinen abgeflusten Bahn, und nicht weit bavon an jeber Seite zwen andere fagenartige, niedrige gabne; bins sernaires ift er fpigwintlicht und über bem Schwanze ausgeferbt, hat baneben nach benben Seiten bin gehn lange fagenartige, fpige Rabne, welche eine horizontale Richtung und eine aufwarts gebogene Born über bem Salfe machet er eie Spite baben,

men gebeuckten Bogen aus, an ben Seiten und hinten gehet er in einer horizontalen Richtung fort, boch fo, bag er über ben hinterfußen fich etwas erhebet, und barauf fich ein wenig wieber fenfet. Das Bruftbein hat bemahe eben bie lange als ber Schild, aber eine geringere Breite, zwen febr große Bortfage und zwen auffleigenbe fleine Rugel, welche burch eine knochigte Nath an ber Mitte bes obigen Randes fest gewachsen sind. Die Unter-fläche desselben ist größtentheils platt und gerade ausgestrecket, boch in ber Mitte ein wenig eingebruckt, und vorwarts steiget sie etwas gefrummt in die Bobe. Ueber bie Mitte lauft ber Cange nach eine fübtile Furche, welche funf andere etwas gefrummte Querfurchen burchschneiben, und also die gange Une terflache in 6 Paar ungleiche, vierectichte Belbet abtheilen, wobon bas fleinefte Daar, wie ein Salsfragen unter bem Salfe bes Thieres liegen. Fortfage find weit langer als bie Scheibe, ober ber mittlere bes Bruftbeins, halb sval, und am Grunbe breiter als an ihren Enben. Der vorbere ftehet fo weit als der vordere Rand des Schildes hervor. Er ift unten breiter als übrigens lang, an benben Seiten flachbogicht, vorn abgebiffen, und wie ber Borbertheil eines Schittens aufwarts gefrummt. Der hintere Fortfas übertrifft ben vorbern in ber Lange , flebet von bem Schilbe weit ab , ift an bet Unterflache gerabe ausgestrectet, an ben Seiten flachbogicht und hat bafelbst ohngefahr um bie Mitte einen fagenartigen Zahn. Er enbiget fich mit zwen fpigwinflichten breiten Spigen, zwifchen welchen eine große rechtwinklichte Retbe fich befinbet, worin ber Schwang feinen Dlas hat. Die Blugel find

find nur klein, etwas kirzer ) als der britte Theil der Länge des ganzen Brustbeins und halb so hoch. Sie steigen schräg gegen den Seitenwand des Schildes in die Höhe und sind daselickt unterwärts durch eine knochigte Math fest gewachsen. Zwischen dem vordern Fortsasse des Brustbeins und dem Rande des Schildes besindet sich eine große bogichte Lücke, worin der Ropf und die Arme sich verbergen. Noch eine derzleichen siehekanan zwischen dem hintern Fordsasse und dem Schilde, welche gerade ausgestrecket, länger und etwas enger ist als die vorige, aber um die Segend der Jüße sich ein wenig erweitert. Aus dem Abstande dieses Fortsasses von dem hintern Theile des Schildes lässet sich schließen, daß das Thier einen langen Schwanz habe.

Die Bekleidung bes Schiftes bestehet ans 38 ungleichen, eckichten Schuppen, welche mit ihrem hintern Rande wie Dachziegel auf einander liegen, 13 davon sigen abwechselnd in 3 Reihen auf der Scheibe und 25 auf dem Rande. Ihre Obers släche ist glatt. Sie haben aber viele subtile ausgehöhlte Striche, die mit dem vordern und Seitens rande parallel saufen, an dem hintern Rande aber einkleines, ebenes, punktirtes Feld übrig lassen, welches sie vorn und an den Seiten einschließen. Die Rückenschuppen sind fast gleich groß, aber schmader als die 3 ersten Seitenschuppen der Scheibe, in der Mitte, wegen der erhabenen Ribbe, kielfdrmig,

Die Länge der Singel ift die Ansbreitung von vorm nach binten; und die Breite gehet von unten nach oben.

gu ben Seiten flach, hinten und vorn abgefrugt, außer ber legten, beren Entre in einen fpigen Wine Kel ausläuft. Die erfte ift etwas bucklicht und hat Ecten, wovon bie vorbere einem rechten Winkel gleichet; Die zwente, britte und vierte, welche in Der Breite ") allgemach zunehmen, haben feche Eden. Die funfte ift fast ber ersten gleich, aber ein wenig langer, vorn abgestuft und hinten spif, wie ein frumlinichter spiger Winkel. Die Seitens fchuppen kommen in ber Große nicht mit einander aberein. Die erfte übertrifft barin die übrigen. Gie gleichet im Umfange einem Quabranten, beffen reche ter Winkel schief abgestußet ist. Sie gränzet an Die erfte und zweite Ruckenschuppe, von der Mitte ihrer Oberfläche fanget die oben beschriebene fiele formige Ribbe an, welche über bie zweite und britte Schuppe quer hinlauft. Die zweite Seitenschuppe ift furger und breiter als die erfte, hat 5 ungleiche Ecten, wovon bie ftumpfeste gegen bie guge ber aweiten und britten Ruckenschuppe tritt. Die britte hat eine fast abnliche Form mit der zweiten, welche fie aber in der Lange übertrifft; ihr hinteret Rand ift etwas ausgehöhlet, und um bie Salfte furger als ber vordere. Die vierte ist klein und auf die Salfte schmaler als die britte. Sie hat vier ungleiche Seis ten und eben fo viel verschobene Eden, wobon bie spisigste hinterwarts auf bem Ranbe bes Schilbes lieget. Sie ftoffet an bie vierte und funfte Ruckenschuppe. Die Schuppen, welche auf bem Ranbe liegen, find größtentheils ungleich, boch fommen

Durch die Breite wird die Ausbeeltung von ber rechten jur linken Geite verftanden.

Diefenigen, welche auf ber einen Spalfte bes Rambes fich befinden, mit benen auf ber gegen überfte benben Balfte ; in ber Form und Große, überein, außer ber erften, welche einzeln ift, und über bem Salfe Des Thieres figet. Gie haben auch feine Striche auf ihret Oberfläche, welche auf ben mehteften mit bet bintern und vorbern Seite berfelben parallel laufen. Die erste Schuppe ift flein, low ger als breit, pfeilfbrmig, und an ber hervorragem ben Spice abgestucht. Die zwente in der Ordmung, fo wohl auf ber rechten als linken Seite, übertrifft alle übrigen in ber Gebfie; fie hat 5 ungleiche Seb ten und eben fo viel Eden, wovon die spisigfte wie ein Sagengabn anberthalb Linien über ber britten Schuppe bervorftebet; die beitte, welche furger ift, hat vier ungleiche Seiten, woven die vordere und größeste etwas abgerundet ist, auch mit der untern Ede über ber vierten etwas hervorraget. Die vierte bat gleiche Form mit ber britten, ift aber furger. Die funfte, fechste, fiebente und achte find die fuegesten, und ilanglichtvierecticht; fie liegen auf bem schare fen fielformigen Seitentheil bes Ranbes, fo mobil jur rechten als linken Seite ber Scheibe. Die lete ten 5 Schuppen von jus und abnehmenber lange, worin fie bie vorhergebenben übertreffen, haben eine angleich rantenformige Geftalt, beren jugespiste und etwas aufwarts gefrummte Enben nach binten gerichtet find, und weit von einander fahren. Die 6 Paar Schuppen, welche das Bruftbein befleiben, And angleich viereckicht, von zu und abnehmendes Kange und Breite, bas erfte Daar ift am fleinften und bas vierte am größesten.

Die Sarbe ber gangen Oberfläche bes Schile bes ist wachsgelb, mit vieten, febr fleinen, unregel-

Digitized by Google

gelmäßigen eckichten braumlichtgreisen Flecken marmoriret. An dem Brustbeine größtentheils fastanienbraun, welche am Nande zu beiden Seiten mit einer sägenartig gezähnten citronengelben Binde er leuchter wird.

Bon ihrer Heimath weiß ich nichts gewisses, vermuthlich ist fie aus Offindien gebracht worden.

#### Die Zusmessung dieses Zarnisches.

|                                                                                         | Boll | Ein.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Die lange von bem außersten Ende ber erften Randschuppe bis jum Ende                    |      | . •   |
| ber hintersten von ber ersten Ruckenschuppe bis zum                                     | 3    | 8     |
| Ende ber letten                                                                         | 3    | *     |
| won da bis jum Anfange der zweiten Ruckenschuppe                                        |      | 8     |
| - von ba bis jum Anfange ber britten                                                    | 1    | 24    |
| - bierten                                                                               |      | 9     |
| - fünften                                                                               | 2    | 4     |
| — bes Bruftbeins von der vordern Ecke                                                   |      |       |
| bis zur hintern                                                                         | 3    | 3     |
| — von der vordern Aushöhlung bis jum<br>Anfange der ausgekerbten hincern                |      |       |
| Aushohlung .                                                                            | 2    | 10    |
| - ber Rugel am Grunbe                                                                   |      | 11    |
| Die Länge ber Schuppen bes Bruftbeins<br>ben ber langen Linie, in ber Mitte<br>gemessen |      | •     |
| — bes ersten Paars — bes zweiten und britten                                            |      | 2 t 6 |
| Schrift, d. Gefellich, nat. Sr. VI. 3.                                                  | , .  | Die   |

| • •                                                             |           |                                         | Boa | Gar              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----|------------------|
| Die Länge bes vierten                                           | 7         |                                         |     | . 8              |
| — bes funften                                                   | 3         | , 🖸                                     |     | 6                |
| - bes sechsten                                                  | •         | 7                                       |     | 5                |
| Die Breite bes Schilbes                                         | ben ben s | Irmen                                   | 3   | 2                |
| - in der Mitte                                                  | •         | *                                       | 2   | 3                |
| - ben ben Jugen                                                 | 3         | *                                       | 2   | 7                |
| - bes Bruftbeins, in                                            | ber Mi    | tte obne                                |     | , •              |
| die Flügel                                                      |           | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1   | 8                |
| - ben bem Anfange bes                                           | borberr   | Rortfake                                | 5 1 | 6                |
| - ben bem Ende biefer                                           | 3 Kortsa  | bes .                                   |     | 9                |
| - ben bem Anfange bes                                           | bintern ? | Fortsakes                               | I   | 8                |
| - ben bem Entre beffelb                                         | en        | ,                                       |     | 10               |
| Die Breite ber Flügel<br>genden Richtung,<br>bes Bruftbeins bis | von ber   | <b>Ocheibe</b>                          |     |                  |
| Schildes .                                                      | garan Du  |                                         |     | 5                |
| Die Breite bes Ranbes                                           | hen her   | zmeiten                                 | •   | ,                |
| Schuppe Statutes                                                | d design  | Quetters.                               |     | 74               |
| - hay ber britten                                               |           |                                         |     | 51               |
| - beg ber vierten                                               |           |                                         | *   | . ) <del>1</del> |
| - ben ber funften, fec                                          | hillen i  | ichiesten                               |     | 7                |
| und achten                                                      |           |                                         |     | 3                |
| - ben ber neunten                                               |           |                                         |     |                  |
| - ben ber zehnten                                               |           |                                         |     | 5                |
| - bey ber eilften und z                                         | målften   | . 2                                     |     | 7                |
| - bey ber brenzehnten                                           |           | y ,                                     | ,   | 4                |
|                                                                 |           | (5 aut.                                 |     | . т              |
| Der Abstand des Rande<br>zontallinie, ben der<br>Randschuppe    | ersten e  | ingelnen                                | •   | 11               |
| - ben der vierten bis a                                         | chten M   | anbiduuu                                | e   |                  |
| — bey ber neunten bis                                           |           | **************************************  | -   | ξ.               |
| — bey ber zwölften un                                           |           | onten                                   | *   | · 🔏              |
| i and and Giantions were                                        |           |                                         | -   | Sie              |

| Spenglerschen Schildfrote.                                          | . 131                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Die Höhe bes ganzen Harnisches ben bem                              | Zoll Lin.                                                     |
| Ende der ersten Randschuppe                                         | IÌ                                                            |
| - ben bem hintern Ranbe ber erften                                  | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       |
| Ruckenschuppe                                                       | J 2 .                                                         |
| - ben bem hintern Rande ber zweiten                                 | ,,                                                            |
| Ructenschuppe                                                       | II                                                            |
| — ben bem hintern Rande ber britten                                 | , I —                                                         |
| — ben bem hintern Rande ber vierten                                 | <b>'9</b>                                                     |
| Die Weite ber vorbern Lude, welche ber Sals und die Arme ausfüllen. | \$ \$ %<br>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| - ben ber ersten Schuppe bes Ranbes                                 | 64                                                            |
| - ben ber zweiten, britten, vierten und                             |                                                               |
| funften Schuppe                                                     | . 🛕 .                                                         |
| Der hintern Lucke.                                                  |                                                               |
| - ben ber achten                                                    |                                                               |
| - ben ber zehnten                                                   | \$                                                            |
| - ben ber amolften Schuppe                                          | 3                                                             |
|                                                                     |                                                               |

### VIII.

Joh. Esaias Silberschlag Beschreibung

ber

# Rluterhöble

in der Grafschaft Mark.

#### IV. Tafel.

Pachbem ich im Jahre 1784 ben höheren Orts ers haltenen Auftraz am Rheinstrohme vollendet hatte, entschloß ich mich gegen das Ende des Justime über Erefeld, Düsseldorf n. dunch das soger nannte Sauerland meinen Rückweg nach Berlin zu nehmen. Eigentlich heißet dieser Theil der Grafsschaft Mark das Süderland, die Volkssprache aber hat Süder in Süer und endlich gar in Sauer verwandelt.

Mein Weg führte mich unter anbern von Jere lohn nach Schwelm, von wannen ich mich, nach Bessichtigung des Gesundbrunnens, noch Sundern, einnem ländlichen Aufenthalte des Herrn Kriegesraths Liedrecht, verfügte und von demfelden seht freundschaftlich aufgenommen wurde. Des folgenden Las ges reisete über ich Gevelsberg zur Kluterhöhle, diese berühmte unterirdische Grotte zu besichtigen. Ein mäßiger Berg, dessen Mucken von Osten nach Wessien streichet und mit den übrigen Bergketten dieser Ber

Gegent jufammen, banget, ber Kluter genannt, bebecket biefes aus ungablbaren Bangen bestebenbe unterirbifche Labyrinth. Er ift wenig über 300 Ruß boch, mit Gichen und Buchen bewachfen, beftebet aus einem fehwarzgrauen Kalffteine, ber nach vorhergegangener Reibung ftinfet, ift alfo ein Stinfsteingebürge, an bessen Juße ein Bach, die Enpe genannt, von Often nach Weften vorüber tauft. Ruch befindet sich noch ein anderes Fließ in dortk ger Gegend Die Milape, und amifchen ber Milape und bem Dorfe Olbenforde eroffnet fich die Hobble bei nabe in ber Miste bes Berges. Man erblicket bereits in dem britten Jahrgange der Mannigfaltige keiten, 108te Woche, eine febr umständliche Be fehreibung berfelben, bie meine jegige Bente bung überflussig machen wurde, wenn nicht meine Wahrnehmungen mich noch zu manchen anderweitigen Betrachtungen hinfuhreten, die aberhaupt bas unterirbifche Gebaube ber Erbfugel betreffen.

Wahr ist es, was jene geschickte Feber melbet: ber Eingang, ber sich bennahe in ber halben Hobe bes Aluterberges eröffnet, A, ist sehr enge, kaum 3 Fuß 3 Zoll hoch und 2 Fuß 3 Zoll breiet; und in diesem allmählich sich erweiternden Eingange, der aber unten so enge zusammenläust, daß man kaum einen Juß vor den andern sortsehen kann, gehet man zuvörderst etliche dreißig Schritte mit Beschwerlichkeit sort. Wenn man hineinkriechet, so ist das Gesicht gerade gegen Norden gerichtet. Und Ende dieses kurzen Einganges gelanget man zu einer verschlossenen Thure B3 nachdem diese gedssicht worden, erblicht man sogleich dren Gänge vor sich, einen in der Mitte, den andern zur Rechten, und den

brits

britten gur Linten. Wir erwählten ben gur Rechten, auf welchem uns bald rechts bald links abgehende Seitengange begegneten, welche die großefte Aebnlichfeit mit Stollen hatten. Bar balb famen wir au einem quer burch biefes Höhlenlabyrinth von Sub. Sub. Oft nach Mord. Mord. West streis chenden Gang D. Nachdem wir ohngefahr zwer bunbert Schritt in bemfelben fortgegangen waren (es laffen fich nur bie Schritte auf einem fo fchlapfris gen und hockerichten Wege nicht mit itgend einiger Benauigkeit dablen), gelangten wir rechts zu einer Fleinen Soble E. Diese war niedrig, bennahe in ber Mitte ragte eine Klippe, etwa 6 Fuß boch bervor, Die unfer Fuhrer bie Rangel nannte, so wie bie fleine Sobie die Rirche bieg. Runf Bange liefen an Die fem Orte jufammen, wir erwählten ben, fo nach Dorb Dft ftrich, und famen zu dem fogenannten Brunnen G, ber ohngefahr flebenhundert Schritt bon ber Thur entfænt lag. Ein Relfen ragte über bemfelben hervor, an welchem bie Worte ju lefen weren: Zute dich vor diesem Loche. Brunnen ift febr tief und gehet etwas schräge berab. Ein bineingeworfner Stein, ber wegen ber Ungleiche beit bes Loches bin und wieder anschläget, vermelbet, nach ein ziemlich langwieriges Fallen, burch bas Plumpen barinnen stehendes Wasser. Hierauf Rieg ich mit meiner Gefellschaft rechter Sand einen fehragen Bang hinan und borte bas angenehme Se saufch eines im Abhange bes Felfens fliegenden Baches. Man fagte uns, es fen bie Becte, welche in bie Milbpe ihren Ausfluß habe. In F. ae langten wir abermahls ju einer fleinen und niebris gen Soble, die aber gegen bie Grotten in ber Baumannehoble in feine Bergleichung fommt. Mit einem Morte

Worte, wir fanben die gange Beschreibung biefer Sobie fo, wie sie uns in ben Mannigfaltigfeiten vor Augen geleget wirb, ber Wahrheit gemaß. 3ch habe awar in bem Grundriffe Lab. IV. Big. r. einige Bange ge zeichnet, aber lange nicht alle. Die mehreften bin ich felbst burchgegangen, einige wenige habe ich aus fammengezogen, so wie sie wahrscheinlich wieder zufammentreffen muffen. Dur wolle ber geneigte Lefer nicht benten, baß biefer Abrif nach ber Genauigkeit ber Markscheibekunft angefertiget worben. Es wurde mehr als ein Tag erforbert werben, gang genau alle Grottengänge nach ihrer Anzahl und Streichlinien in Grund ju legen, gefchweige benn ber wenigen Stunden, die ich in diesen unterirdischen Sallerien jugebracht habe. Das gange Geburge scheinet mit lauter Schlunden burchzogen ju sen; mir fam es wenigstens wahrscheinlich vor, was ber Bubrer ergablte, bag nemlich auf einige Meilen weit fich an biefer Bergfette Ausgange folder Schlunde wahrnehmen ließen, die vermuthlich mit der Gluterboble Gemeinschaft hatten. Noch jur Zeit, fubr er fort, habe niemand bas Ende ober ben erften Ur. fprung biefer Wege erreichen tonnen, und ich hatte auch keinen Beruf mich in benfelben zu verlieren. Der Juhrer zeigete überbem einen Ort, wo man bie Berippe von zween jungen Leuten gefunden, Die ju unvorsichtig sich in biese Soble gewaget, und ba sie fich nicht wieber heraus finden konnten, ums Leben und nachmals vermißt worden sind. gefommen, Es ift febr moglich, was die Mannigfaltigkeiten berichten, daß nemlich fich einstmals ein Befiger bes sen Schwelm gelegenen abelichen Haufes, Marke felb, mit seinem Bebienten, ohne einen Wegweifer mit zu nehmen, binein gewaget, ber zween Tage berum

um geirret, sulest bie Semben ansteden muffen, um licht zu behalten, bis ihnen ihr Haushund, ber fie aufsuchte begegnet, und sie glucklich wieder zu

Lage gebracht bat.

Mir und meiner Gesellschaft mare es bennahe nicht viel besser ergangen. Denn als ich merfte, baß mein Führer wol brenmal in die Rirche burch verschiedene Wege zuruffam und also nicht mehr wußte, welchen Ausgang er ermablen follte, balf ich ihm mit bem ben mir habenben Compaffe wieber wrechte; und ba gelangten wir endlich zu bem nicht weit von dem Ausgange entfernten Orte I, wo allerband Ueberbleibsel von vermoderten Raften zu feben waren, die man ju Kriegeszeiten babin gebracht haben mag. Go famen wir benn endlich wiebes jum Schlunde bes Ginganges. Als ich ben Fuh rer barüber jur Rebe stellte, entschuldigte er fich bamit, bag er wol seit acht Jahren bie Hobbe nicht mehr befahren habe. Ohne Compag und wohl versorgtes Grubenlicht wage sich niemand gar ju tief in biefes bewundernemurbige Labyrinth. Biele leicht fiel auch ein Theil der Schuld von dem Juhe rer auf mich selbst puruck, ba ich einige ihm unbekannte Sange aufgesuchet batte, die ihn nachmals berirrten.

Was nun aber den Bau dieser Grotte betrifft, so bestebet sie, so weit wir sie befahren haben, aus sauter Gangen, die auf der Sohle sehr enge zusammenlaufen, dergestalt, daß man zuweilen kaum einen Just vor dem andern fortsesen kann. Zu beis den Seiten erweitern sie sich zwar, werden oft die dem Lachter breit; aber den Füssen bleibt nur ein schlüpfriger und enger Pfad vorbehalten. Auf der Sohle trifft man hin und wieder Locher anz welche

weiche riefer in den Abgrund hinablaufen. Der Juh rer hielt fie fur Fuchslocher, wir trafen auch wirtlich einige Gebeine von hineingeflüchteten und ver. hungerten Thieren an; aber Buchfe graben feine Socher in die Felsen, es fand sich auch ben naherer Beleuchtung, bag biefe Cocher mehr zu bebeuten hatten. Ueberdem ftreichen biefe Bange nicht in gerader Flucht fort, sondern erheben fich bie und ba, und man hat eben bie Mube, als wenn man gegen einen Berg hinanfteiget, nachmals fallen fe oft wieber tiefer herab, als fie vorber gestiegen waren. Zuweilen laufen fie gar über einander bin, und wir haben einigemal, einige unfrer Befellschaft mit ihren Lichtern gerade über uns erblicket, fo, bag fie aus einem poheren Gange ju uns hatten berabstürzen formen, wenn fie fein Licht unter fich gefeben und ihren Weg unvorsichtig verfolget batten.

Sohlen muß man nicht mit zahlreicher Beglebtung besuchen. Jeber hat seinen Kopf für sich und gehet seinem Kopfe nach, wie über ber Erbe, so

auch unter ber Erbe.

Diese Jöhlengange sind insgemein sehr niesdrig, aber auch oft erhöhet sich ihre Decke wol auf 20 und mehrere Fuße, und denn wird das Gewölbe obenher ziemlich breit. Wie ich denn fast durche gangig den Besuchung unterirdischer Grotten bentere ket habe, daß ihre Schlünde oben weit ansgedehnet sind, aber nach der Sohle zu sehr enge zusammens laufen, nicht anders, als ob sie sich den ihrem Entastehen zwischen Felsen hätten durchdrängen mussen, die sie seitwärts weggeschoben, oben aber mehr Ere laudniß gehabt, sich auszubehnen. Eben so sind die Schlünde der Baumannshöhse und vieler and derer beschassen, welcher Umstand die in meines

Geogenie gegebene Theorie vom Urfprunge der Bev ge nicht wenig bestätiget. Denn schlägt eine elafte fiche Kraft burch eine im Berharten begriffene, aber annoch jum Theil geschmeibige Masse burch: kann baraus nichts anders, als innerlich Höhlen und Schlunde von biefer Art, und außerlich Berge und Bergfetten entfteben. Die Bauart biefes unterir Dischen Sobstenspsteme muß Merkmale an sich haben, aus welchen man ben Schluß auf bie Entstehungs art ju machen im Stande ift; jebe Urfache laffet in ihren Wirkungen Spuren ihrer Beschaffenheit gu Bat eine in der Mitte der Erdfugel entwif. felte Kraft die Masse des vesten Theils der Erb. kugel gehoben und zwiest biefelbe gar burchbohret: fa hat fie nothwendig, je mehr fie fich ber Oberflache genahert hat, oberwarts weniger Wieberftand gefunden, als unterwarts. Daber konnen bie von der gebilbeten Schlunde und Höhlen feine andere Bestalt haben, als baß sie sich oberwarts weit ausbreiten und unterwarts enge zusammenlaufen. ftellet Fig. 2. einen Querfchnitt eines Banges in ber Kluterhohle vor. A B, CD, find die feilformig zu fammenlaufenden Wande mit ihren zurückgeschobes nen Steinfagen, und A EC die gewolfbte Decte.

Der Kluterberg bestehet überhaupt aus einem kalkartigen, jum Theil schwärzlichen, tief im Berge aber aus einem grünen Gesteine, welches alle Eigenschaften bes Stinksteins besühet; wenigstens haben biejenigen Stücke, die ich gerieben, einen ber Schwefelleber gleichenben Gestank von sich gegeben. Damals, als diese Gänge gebisdet worden, muß die Masse stückeischen ziemlich verhärtet gewessen sind man deutlich sehen kann, wie von ber durchschlagenden Kraft die Felsenstücke seitwärts

nod

von einander geschoben sind. Diese mussen gleicher wol noch nicht so hart gewesen senn, daß sie in Trummern zerschlagen worden, denn sie sehen da, wo bie Kraft burchgefchlagen, wie abgerundete Rloße aus, auch felbst was abgerissen und wegges

fichleubert worben, hat wenig scharfe Ecten.

Soblen erzeugen Stalactiten, und überziehen ihre Wande mit weißen Streifen und Falten. Ein prächtiger Trauerschmuck der sich zu biesen unterirdis fthen Reichen, in welchen Finfterniß und Tobes-Stille herrschen, vollkommen schickt. Aber bie Datur hat nicht für gut befunden, diese Zugange gu ihrem Abgrunde mit bergleichen melancholischen Pracht zu verschonern, und mo sich etwas von bie fem Schmud zeigete, sabe er febr schmußig aus. Meistentheils trifft man bergleichen Bekleibung in ven Spalten an, wo Stein über Stein an ben . Wanben lieget. Der feuchte Duft, ber sich an ben kalten Wanden wie Fensterschweiß aufeget, lo-fet die salzartigen Theile des Besteines auf, rinnet mit denfelben herab, diefe ernstallifiren fich, und fo entstehet, meinem Bebunken nach, ber Eropfftein. Das Gestein war schwarzlich grau, baber komnten teine andere als schmußig zu senn scheinende Zaden erzeuget werben, bie in anbern Boblen fo weiß als Schnee aussehen.

Ueberhaupt bestehet bas ganze unterirbische Grottenwerk des Kluters, so weit nemlich uns ber Jug des Vorgangers geleitet bat, aus lauter Gan gen, und wir haben wenig Stellen angetroffen, welche auch nur einigermaßen ben Mamen einer Soble verbienten. Ich bin aber febr entfernt zu behaupten, daß keine weit ausgedehnte Sohlen in dies fem Bebirge vorhanden fenn follten, vielmehr sud diese

hiefe Gange nur als Schlinde ju betrachten, bie pon entfernteren und tiefer liegenben Grotten ihren Apfang nehmen. Denn was bedeuten bie vielen Cocher, so aus bem Abgrumbe in biefe Gange eine treten? und was die vielen einander burchkrenzen ben Gange felbst, wenn nicht in ber Tiefe gemalt ge Sohlen verborgen lagen? ja wie batte bie fo viele Meilen weit hinlaufende Bergfette fich erheben und bile ben konnen, wenn nicht eine unterirbische noch ber fammen befindliche vereinigte Kraft fie aus bem 266 grunde erhoben batte. Wenigftens muß untermarts so viel ausgehöhlter Raum senn, als bie oberwarts fichtbaren gebirgigen Aufschwellungen betragen. Und vielleicht find blefe plutonischen Salons mit be sto herrlicherer Dracht behangen, je weniger an biese verwilderten Eingänge verschwendet worden ist. Ale endlich meine Reisegesellschaft biefe Soble wieder perließ und langft bem Berge jurucfging, entbectten wir am Bufe beffelben einen Schlund, aus welchem ein crystallhelles Waffer floß, ber aber fo niebrig war, baf man schlechterbinge nicht hinein kommen fomte, Diefes Waffer erzeugte fich ohnstreitig in ben bon ums nicht aufgefundenen tiefern Grotten. Denn in ben Gangen felbst haben wir lange nicht so viel Reuchtigkeit angetroffen, als in ber Baumannshohle, wo man die Erzeugung einer Quelle mit Augen feben fann. \*) Zwar ben in ben Mannigfaltigfeiten befchriebenen auf lehmigen Grunde untlefen Teich H has ben wir gefehen, er war einer Pfuße abnlicher als einem Leiche, und mochte wol von benachbarten Bafferschäßen herrühren, die ihr Wasser durch une merfliche Rigen in biefe Pfuße eintreten ließen. Saben

meine Geogenie er Theil 5. 89. x.

Haben wie nicht neben uns in ben Klispen vorheb tiefelnbes Baffer gehoret? Es ware ber Ding wol werth, wenn einige Maturforscher zusammen traten und nach vorhergegangener Zubereitung und Ausruftung mit nothigen Beburfniffen eine folche unterirbifche Reife antraten, bie uns ben großen Reft ber unbefucht gebliebenen Grotten biefer bewuns bernswurdigen Soble entbecken wurde. Ru Ende burften sie frenlich nicht in biefem weitlauftigen Irrgarten gelangen, die Erfahrung hat gelehrt, daß die tiefften Sohlen gulest ins Waffer herabfuh ren, wo sich benn alles weitere Machforschen endb get. Es ift aber boch mabricheinlich, bag gang um geheure Grotten fich in biefem Gebirge aufhalten mogen, ba ber aufre Anblick ber Bergfette fo viele umb fonberbare Erhebungen bem Muge Beiget. fiehet nicht anders aus, als ob Wellen einander fortgetrieben batten. Eben biefes babe ich, van Bucheburg aus, an berjenigen Bergfette bemerfet, in welcher sich die sogenannte Porta Westphalica ers bffnet. Diefe Rette lauft von Often nach Weften. Alle Berge, die ihr jugeboren, steigen auf ber Dite feite fchrage auf, und bann fallen fie ftell wieber ab, nicht anders, als ob ein Berg ben andern fortgeschoben batte.

Ich habe biesesmal auf meiner ganzen Neise bie Sestalt ber Berge und ihren Lauf zu meinem Augenmerke gemacht. Vorher habe ich nochmals alle Hypothesen von Erzeugung der Sedürge genau erwwogen, und mit der größesten Unparthellichkeit auf die Sestalten der Berge, die mir vor Augen standen, anzuwenden gesucht, aber aller Orten widerssprachen alle Heerscharen von Sedirgen allen Hypothesen, die zulest nichts übrig blieb, als daß sied durch

burch eine and dem Abgrunde heranfgefliegene-Kraft hervorgetrieben worben. Schien auf ber einen Seice etwas bald biefe bald jene Hypothefe zu begunfligen, fo zeigete fich auf ber anbern Seite of fenbarer Wiberfpruch, bis ich zulegt, nachbem ich bas jenige herausfand, worin alles mit einander, wie in einem allgemeinen Ibeale übereinfam, mich genothiget fabe, ju meiner in ber Geogenie gegebenen Erflarung guructzufehren. Mein Borfas ging bahin, diejenige Soppothefe, die fich am beften zu mei nen Wahrnehmungen schicken wurde, offentlich bekannt zu machen, auch hielt ich es für nicht ganz ummöglich, burch ben nachforschenben Anblick so vieler Berggattungen auf eine gang neue Erflarungs art geleitet ju werben. Aber meine Erwartima schlug fehl, vielmehr entbedte ich bisher noch unger fagte Schinde, fo die Mosaische Schöpfungsgeschichte unwiderlegbar machten.

Inbessen ist der Raum für eine weitläuftigere Ausführung bieser Materie zu enge, und bie Schriften ber Gesellschaft sind nicht zum gelehrten

Kampfplage bestimmet.

Zum Beschlusse melbe ich noch, daß ich auf dieser Reise die Baumannshohle zum dritten mal besuchet, und alles, was ich in meiner Geogenie gessaget, nochwals geprüfet habe, zwar einige wenig bedeutende Abanderungen in dem Grundrisse dieser Höhlen wurde ich zu machen haben, alles übrige hat seine Nichtigkeit. Nur kann ich nicht undemerkt sassen, daß man aus der sechsten Höhle zu einem Gange gelanget, der sich links unwendet, und zu hohlen Gängen führer, die zum Theil gerade unter den beschriebenen Höhlen liegen, und endlich zu einem Wasser sühren, welches den weitern Fortgang

versperrt. Diese Sohlen sind überaus moraftig, ihre Zugange fehr enge und wegen ihrer Schlupfrige feit gefährlich. Meiner Muthmaßung nach, muß bie Wasserhohle bennahe ben Bug bes Berges er-Meine Zeit erlaubte es nicht, biefe Sobe len orbentlich burch Markscheiberinstrumente aufzus nehmen, wiewol ich mir solches vorgenommen hatte, als ich meine Ructreise von Cleve antrat. Gewisse Machrichten, so ich unterweges erhielt, beschleunigten meine Ankunft in Berlin. Indessen wünschte ich sehr, daß es der bortigen Landesherrschaft gefallen mochte, biefes vortreffliche und bes wundernswurdige unterirbische Gebaude von einem geschickten Markscheiber aufnehmen zu laffen. Mugen für die Maturkunde wurde nicht geringe fenn, wir mißte berfelbe von dem Zwecke feiner Arbeit aus por wohl unterrichtet werben. Er lasse alle Rleis nigkeiten weg, und verzeichne nur ben Lauf, bie Gestalt und bie nach und nach erfolgenden Sentungen ber Gange, nebst ihren auslaufenben Zweigen. Auch mußt er die Derter genau bemerken, wo fich Gebeine von Thieren antreffen laffen, und soiche abzeichnen. Die obere feche Höhlen sind reine ausgeplündert, aber in den unteren ist noch vieles vorhanden, das noch niemand gefehen, eins und bas andere habe ich zu meiner Berwahrung mitgenommen, welches aber gegen ben annoch vorhandenen Reft in feine Betrachtung tommt; ibere bem erlaubte ein gethaner Fall mir nicht, biefe Be mühung weiter fortzusegen.

Wenn ich in gegenwärtiger Abhanblung ans gezeiget habe, daß sich keine von den bekannt gewors denen Hypothesen über die Bildung des vesten Lanbes bes und der Inseln, mit dem masten Anblicke der Oberstäche der Erbe reimen lasse, nud ich untervessen noch einige Zeit gewonnen, mich etwas und stänblicher hierüber zu erklären: so sehe ich mich verspflichtet, die vorhin wie im Borübergehn entbeckten Schwierigkeiten und Widersprüche dem geneigten Leser vorzulegen, und das Urrheil seiner Ueberzew

gung zu überlaffen.

Einige Hypothesen gründen sich auf den Sas: Der Erdplanet seine ganze Weltspoche hindunch mit einem allgemeinen Meere bedeckt gewesen. Bon diesem Gewässer hatten sich die Erd, und Steine Theile nach und nach abgesondert, wären allmählig niedergefallen, da habe diese Meer einen Grund bekommen, auf welchem Grunde allerhand Wassergeschöpfe gelebt, besonders die Muscheln und Schnekken, die nach und nach sich fortgepflanzet, nach mals großen Theise von dem Schlamme verschlungen und zulest mit demselben versteinert worden. Hierauf habe dieses Meer nach und nach den Boden verlassen und zulest mit demselben versteinert worden. Hierauf habe dieses Meer nach und nach den Boden verlassen und ganze Lagen, zu Sänge von derssteinerten Wassergeschöpfen im Trocknen abgesebet.

Diese Hypothese scheint hauptsächlich die Ere

flatung ber Petrefacten jum Zwecke ju haben.

Die Frage, wo ist dieses allgemeine Weltsmeer geblieben? überlässet sie jeder andern Inposties, sie ist zustrieden einen wahrscheinlichen Grund von den lägenweise angetrossenen Schalenthieren angegeben zu haben. Den größesten Widerspruchfindet sie alsdenn, wenn sie folgende Fragen denne worten soll: Wo kommen die noch häusiger angetrossenen begrabenen Wälder her? wo die Versteinerungen des übrigen Pflanzenreichs? wo die häusste mit diesen Berkeinerungen vermischen Sedeine

ber Landthiere? Und hierauf, haben wir noch keine befriedigende Antwort gelesen. Nicht zu gedenken, daß sich die Gestalt der Gebirge ganz und gar nicht aus dieser Voraussehung erklaren läßt, davon bald ein Mehreres.

Die zweite Hnpothese nebst ben folgenden find mehr um die Entstehung bes vesten gandes und Wegschaffung bes großen Weltmeers befummert. Sie will, wir follen glauben: Diefes Meer habe nach und nach feinen Erdstoff an die zuerst bervorgebenden Erbstriche angeschwenmet und ba waren Die Grengen bes veften Landes von Zeit ju Beit ers weitert worden. In biefem Anwuchse maren bie Seegeschopfe ftecken geblieben; ber Saame ber Bewachfe habe fich gleichfalls über biefes neu entftanbene Cand ausgestreuet; Die Berge maren Une fangs Dunen gewesen u. f. w. Aber alebenn muß ten bie begrabenen Malber und Landthiere wiederum eber vorhanden gewesen sein, als sie hatten ba fenn konnen, ober man muß annehmen, bag bergleichen Bafferwelt mehr als einmal entstanden und wieder zerstohret worden. Woher die Klippen in den Bebirgen? Die über ben Bergen hervorragenden Felfen? und mober biefe überhaupt? hat die Gee Ale und Cordillern anschwemmen konnen? Die Maschlander, so durch Berhulfe ber Runft bier und ba bem Meere gleichsam abgegwacket werben, find bon feinem betrachtlichen Umfange. wo feget bie See gar nichts ab. Warum ift benn nicht schon langst Schweben mit Pommern, Eng. land mit Holland und Frankreich jusammengewache fen? Wie find Die Hohlen entstanden?

Die dritte Hypothese läßt den größesten Theil bieses Meergrundes einstürzen. Das allgemeine Schrift, d. Gesell, natf. Fr. VI. B. R. Meer

Meer fließet in diese tiefere Senkungen hinab, ver läßt die die dahin ersauften Welttheile, und ben dem Abhusse schneidet es in den weichen Grund ein, gradt Canale aus, und man siehet mit klaren Augen, wie häusig die Gebirge sich schlängeln, auf einen vorspringenden Winkel folget ein zurückweischender. Wer wollte nun noch fragen, wie die

Welttheile entstanden?

Mur wir fragen noch, wie sich aus dieser Spe pothefe bie einfamen Berge erflaren laffen? Wir baben Bergfetten gefeben, bie gerade ju gegeneine ander laufen , wo biefes Schlangeln und Ginschneis ben bes abfliegenden Gemaffers schlechterbings nicht ftatt gefunden. 3ft der Meergrund eingesunken, fo muften entfeslich große und weit ausgebehnte leere Grufte unter bemfelben vorhanden gewesen fenn; wie find biefe entstanden? In biefen leeren Raus men war entweder Wasser ober Nichts. War Wasser in biesen Reichen bes Erebus: so mußte biefes durch die eingefunkene Erdschale heraufgepreßt und bann hat bas allgemeine Welt. meer nicht abfließen fonnen. - War aber nichts in benselben vorräthig: so bleiben immer noch die Fra gen übrig: wie sie entstanden, und warum sie eins gestürzet find? Wie ba, wenn uns bie unterirbis fchen Steinlagen auch bergleichen Ginfturjungen bes jest trockenen Lanbes vermelben, wohn noch Die schiefen Lagen ber Geschiebe und Lagen ber Berge eintreten, ba ift benn bas gange Bebaube bes Erdplaneten einmal eingefturgt, um entwaffert gu Man will die Erdfugel abtrocknen und laffet beswegen ihre Oberflache einfturgen. mich bunft, fo mußte man es gerabe fo machen, wenn man sie überschwemmen wollte. Wo hat man

man benn die Nachrichten her, daß dieses schreckliche Wunder jemals vorgefallen? Diejenigen Nachrichten, die uns der Schöpfer der Welt an die Hand gegeben, lauten ganz anders. Das artigste ben diesem ganzen Handel ist, daß man die Nichtigkeit der letztern läugnet. Warum? weil sie sich mit Hypothesen, aus welchen sich nichtsgründlich erklären läßt, die noch dazu mit dem Augenscheine streiten, nicht vereinigen lassen. Seis set dieses nicht also schließen: Wenn die Bibel Gottes Wort ist: so sind unse Erdichtungen falsch und unser Leben strafbar. Keines von benden aber wollen wir zugeben; also muß die Bibel nicht Gottes Wort sen; wir haben also Erlaubnis zu glauben und zu verwerfen, was wir etwa für gut bersinden.

Es folget die vierte Hypothese. Einige Naturforscher Scheinen die Gebrechlichkeit und Ungulanglichkeit biefer Sopothefen eingefohen zu haben; und es bedarf nur eines unparthenischen Auges und einiger überlegten Berfuche, ob es möglich fen, die wirflich vor Augen liegende Sestalt ber Oberflache bes Erbbobens aus ihnen grundlich herzuleiten, um fich von ihrer Ungulanglichkeit zu überzeugen. Diefe, fage ich, haben bemerket, baf fich bie Ge stalt ber aus lauter Aufschwellungen bestehenden Erd flache, bie aus berfelben beraufgestiegenen Berge und Bergfetten, bie große Menge ber Sohlen in ben Bebirgen, bie Entstehnng ber neuen Infeln, bie Auswurfe ber Bulfane, bas Erobeben und alle Maturbegebenheiten bes Erbbobens, ja felbit bie Lagen des Geschiebes seiner Bestandtheile am bequemften, ja gang ungezwungen von einer Rraft berleiten laffen, welche aus ber Mitte ber Erbe berbors

borgebrochen, die Oberstäche lagenweise emporge hoben und die unteritdischen Felsen durch dieselbe herausgetrieben hat. Bis so weit befinden sie sich auf demselben Wege, auf welchem uns die heil. Schrift leitet; sie haben auch die Erfahrung zur Seite. Denn das alles ist, seit Menschen den ken, unzählige mal vorgefallen. Ihre Hypothese ist die auf diesen Punkt sogar Geschichte. Aber nun, wenn sie uns unterrichten sollen, woher diese Kraft entstanden, dann führen sie uns in das tiesste Eingeweide der Erde hinab, entzünden die Grotte und erschassen die Oberstäche Jahrtausende hindurch durch Bulkane.

Diese Hypothese hat einen sehr hohen Grad ber Babricheinlichkeit vor fich. Denn erftlich laffen fich baraus alle Sattungen von Gebirgen mit ihren Retten, Cratern und ber schrägen ja oft fteil aufgerichteten Richtung ihrer Geschiebe vollkommen ber leiten; man fann auch bie Herfunft ber auf ihren Sipfeln, Ruden und Thalern herumgestreuten Relstrummern nachweisen. Moch mehr! findet wirklich fast in allen Provinzen Ueberbleibsel von ausgebrannten Feuerbergen. Murben es fich bie Bertheidiger biefer Erklarung gefallen laffen, juzugeben, daß kein nach und nach entstandener unterirbischer Brand, wie ben Bulkanen, sonbern bag ein plogliches Feuer, so am britten Schopfungs. tage fich in ber Eromaffe entjundete, bie Erbe bile bete und bann wieder erlosch, biefen Schauplas hervorgebracht? Ober, will man noch abstrafter beuten, fo laffe man in bem Innerften ber Erbe masse eine elastische Kraft sich entwickeln, burch welche dieselbe ausgebehnet wird, bis die Kraft sich durch die Oberfläche Luft macht. Man braucht bier

gar

gar nicht bie Einbilbungefraft ju Sulfe ju nehmen, ja man fann fogar vermittelft ber zusammengepreße ten Luft in ergend einem Gefage, alle Beftalten bet Oberflache ber Erbe hervorbringen, wenn man biefe Luft vermitteltst einiger Robren burch einen weichen und jum Theil mit harten Korpern gemischten Teig binburchfahren lagt. Grotten, Schlinde, Berge, Bergfetten, geschlängelte Thaler, Sugel, Crater, alles erhebt fich und fentt fich jum Theil bier und ba wieber nieber vor zuschauenben Augen. 3mar bie Rluterboble bat mit ihren burcheinander freuzenben Bangen nimmermehr bie gange Bergkette, nur einmal ben Kluter felbft erheben konnen. lein sie ist auch nur ber Schlund von tieferen und weitlauftigeren Sohlen, durch welchen die hebende Rraft zulest herausgefahren. Woher waren sonft bie vielen Ebcher entstanden, welche bald schrage bald steil in den Abgruud hinabweisen und sich in biefen unterirbischen Bangen offnen? vergeffen, bag ich ben Besuchung biefer Bange genau Achtung gegeben, ob man Sand oder Feldsfreine in benfelben mahrnehmen tonne, und habe weber bas eine noch bas anbere ansichtig werben können. Rur Schlamm und Rasse war aller Dre ten zu haben.

Was nochmals biese Appothesen betrifft, die vorhin angeführet worden: so habe ich keine einzige nach irgend einem Schriftsteller aufgestellet, oder nur die Namen ihrer Ersinder bemerkt, theils weil ich mit keinem streiten werde, theils weil mich sols ches in unvermeidliche Weitläuftigkeit verwickelt hatte, da manche von einer Hypothese zur andern übergegangen und bald hie bald da ein Bruchstud zur Berschonerung, auch wol zur Bevestigung ihred

Spfiems herausgenommen haben. Dir fchien es genug zu fenn, aus ihren Lehrgebauben bie Haupt idee herauszuziehen; und wenn diese mit unübere windlichen Schwierigkeiten kampft, so fallet bas übrige, was damit im Zusammenhange stehet, von

felbst über ben Saufen.

Enblich muß ich noch einer andern Schwierige keit eingebenck senn, welche ber Mosaischen Scho pfungsgeschichte zu wiedersprechen scheint, und ber ich nicht umffandlich genug in bem zweiten Theile meiner Geogenie begegner habe, jumal ba ich nicht weiß, ob ich jemals wieder Gelegenheit finden wer-De, mich biefer Materie au nabern. Gie betrifft Die Berfteinerungen, die man auf bem besten Lanbe in gangen Banten antriffr.

hier meint man nun einen nicht weguraumenden Grund einer vor gegenwartiger ehmals vorbanden gemefenen Waffermelt zu finden. trifft in einigen folchen Banken, fogar bem Baches thum nach, verschiedene Petrefacten an. man fieh vorstellen, daß eine aus dem Weltmeere über bas beste Land baber brausende Bluth gange Colonien-ihrer Bolferschaften jung und alt mit sich fortgeführet und fie in Carabanen ungerftreuet in biefe und jene Rluft, in diefes ober jenes Thal mit versteinernderfi Schlamme hineingestopfet habe? Dein, ich fann mir felbft bergleichen Bevolferung ber Erbflache mit Geegeschopfen nicht bengeben las fen, zumal wenn ich bebenke, bas manche folcher Banke viele Lachter tief find und fich Meilen weit etifrecken. Und wie kommen sie in ben bichtesten Marmor hinein? Man fahret fort, und man fann fo fortfahren : Lagt es fenn, bag überaus viele von diesen Geschopfen in keinem Weltmeere

ausfündig gemacht worden; damals, als die Wafe ferwelt alles bedeckte, waren diese Wesen auf ihrem eigenchumlichen Grunde und Boden, sie lebten in ihrem Vaterlande, sie sind gestorben, sind in ihrem Vaterlande begraden worden. Jene noch vorhandenen Weltmeere haben wieder ihre Plantagen von anderer Art.

Will man beweisen, bag weber bie Menge noch ihre Lage erlauben, sie vor Colonisten aus bem jegigen Weltmeere zu halten : so habe ich nichts bagegen einzuwenden. Man mußte die Gewalt und Wirfungen einer ins veste Land hineinbraufenben Bluth gang vergessen, wenn man glauben konnte, bas Beltmeer habe feine Bewohner beerbemweife, ta in Strobmen, auf bas Land gefpieen, ohne fie über bie ganze Erbflache zu zerstreuen. Aber wenn man nun in folden Gegenben auch Gebeine von Landthieren, vergrabene Walber, Abbrucke von Pflanzen antrifft: so wird man boch wol nicht langer ben Bebanken besthalten fonnen, bag vor ber Mofaifden Schopfung eine Wafferwelt geherrschet; und wie konnte folches mit ber Nachricht bes Scho pfere besteben, bag bie Bafferthiere erft am funf. ten Schopfungstage hervorgebracht worden? Doth wendig muffen biefe Erscheinungen aus andern Quellen gefloffen fenn. Auf meiner erftern wefts phalifchen Reise traf ich einen Steinbruch an, bef fen Bruchftucke aus Millionen fleinen Dectiniten in einem fchwarzen Gesteine bestanb. Sogar die Beerftrage war mit Diesem Gesteine bepflaftert. Die Bank aber lag am Fuße bes süblich vorbeistreis chenben Bergruckens. Auf meiner lettern Reife begegnete mir wieber im Lippischen eine solche Bank, welche ich genauer beobachtet habe. Diefe fabe . nicht

nicht anbers aus, als ein zwischen zween Bergen bervorgequoliner nachmals versteinerter Morast. Im Bergogthum Magbeburg ben Wangleben, Ofter, wedding und an mehrern Orten, ben Rubersborf in ben Kalkbruchen, giebt es Kalkbruche, wo nicht nur versteinerte Kammmuscheln, sondern auch eine Menge Abbrucke von schallofen Thieren fich zeigen, bie gleichsam aus bem Grunde hervorgequollen gu Die Marmorbruche auf dem Rubes Tenn scheinen. lande im Braunschweigischen habe ich mehr als eine mal besuchet und mahrgenomnien, daß Muschels marmor fogar unter ben Rlippen unter ber Dberflache bes Terrains gebrochen wird. Ich will nicht fagen, daß biefe Unblicke es allein gewesen, die mich auf bie Bedanken gebracht, bag biefe Schalen und andere Thiere Bewohner unterirbifcher Geen gewefen, die ben ber Gunofluth gufammt ihrem Schlamme zu Lage gestoßen worden. Aber man bedenke nur, mas nothwendig hat geschehen muffen, wenn diefe Bewaffer von einer fo unge beuern Rraft einer von Meilen boben Wafferfaulen gepresten Luft mit ihrem gangen Vorrathe von Wasser und Bobensage aus ben tiefften Erbgrotten bervorgetrieben worden. Baben ba nicht gange Schlammfluchen an den Bergen, in ben Thalern, in den Bergfluften fich fortwalzen muffen? Diefer Bodenfaß hat fich, wenigstens großentheils, nache mals versteinert; hat nicht alles, was in demsels ben befindlich gewesen, mit versteinern muffen? Die Erbe ift ber Schauplat lebendiger Geschopfe, wo erwas leben kann, ba ift auch Leben (ein allgemeines Gefet der Kosmologie); woher wollen wir beweisen, daß bie tiefen unterirdischen Gewässer micht mit lebendigen Beschopfen bevolkert find? Wird Dieses

biefes jugegeben, fo war ja eine Zeit von 1656 Inhren, die vor ber Sundfluth vorangegangen; langwierig genug, biefe Thiergattungen gefchlechts weise fortzupflanzen, und bie Behaufe ber abgestans benen mit Schlamme anszufullen, ber fich nache mals mit ihnen in Stein verwandelt bat. Marmor, Ries find, jum Theil menigftens, anfange . lich fluffige Materien gewefen; ift es ba zu bewunbern, wenn ben ihrem Uebergange gum Steine bas jenige, was fie einschlossen, gleiches Schickal mit feinem Aufenthalte gehabt? Diejenige Berfteine-rung, bie man in Gangen, zwischen ben Steine fchichten, ja unter bem Bufe einiger Berge gefunben, fonnen in foldem Schlamme fich verwickelt gehabt haben, ber entweber aus feinen Schlunden nicht vollig berausgetrieben worden, ober in diesels ben wieber juructgefloffen. Mitten in ben großen Gebirgen und Felfen hat man ben Treibung ber Stollen bergleichen, fo viel mir bewußt ift, nicht angetroffen. Der Mansfelber Schlefer und anbere enthalten Abbrucke von Fischen und Pflanzen. Aber vielleicht find diese erft entstanden, ba ber Bobenfas ber Sunbfluth über fie herfloß, und bie Baffins diefer Candfern ausfüllete.

Man weiset uns Muschelbanke nach, wo Schalen auf Schalen calcinirt anzutreffen sind, und wo keine Versteinerung erfolget ist. Aber ist es denn nothig, daß alle unterirdische Seen mit einen solchen Schliche auf dem Grunde bedecket sind, der sich versteinert? Der lockere Schlich ist mit dem Wasser weggewaschen worden, der Staub ist verstogen, die Schalen sind zurückgeblier den. Daher diese Muschellager,

\$ 5

Man

Man trifft aber Ueberbleibsel von Schiffen und Anfer mitten in Gebirgen weit von ber Gee entfernt an. Wenn biefes ein Beweis fenn foll, - bag biefe Gegenden vormals Meeresgrund gewefen: fo weiß ich nicht, mo bie Schmiebe bergefommen, fo biefe Anker geschmiebet, und bie Baumeifter, so biese Schiffe gebauet haben. Mein, will man nicht baraus schließen, sonbern mur bie einzelnen Segenden, wo biefe Dinge in ber Erbe entbedet werben, gehörten vormals jum Bes biete bes Oceans. Aber auch biefes kann man nicht gugeben. Landfeen fonnen bier gewefen fenn, beren Wasser sich in ber Erbe burch entstandene Felsborften verlohren und bie barauf gebenden Schiffe zu ruckgelassen. Wie oft trifft man nicht auf bem Grunde großer Strobme versuntene und boch mit Sande bedeckte untergegangene Schiffe an. Sollte sich ber Maggelsee ben Kopenick einmal verlieren, und ber Spreeftrobm einen anbern Sang nehmen, jo bin ich gewiß, daß mehrere untergegangene Schiffe, Anter und andere Berathichaften aus bem Grunde bervorgezogen werben burften, nachbein fein Baffin boch mit Torfe bewachsen worden. Man wurde fogar eine gange Ladung von Baumwolle in berfelben finden, die aus der Turfen nach Berlin gebracht ward, und wegen ber im turfifchen Reiche heftig graffirenden Pest in biese Gee versens Wer wird aber baraus schließen, fet worden. bak allhier ehebem muffe Baumwolle gewachfeir fenn, oder daß diefer See vor Beiten mit bem Archipelagus muffe Gemeinschaft gehabt baben.

Bennahe hatte ich vergessen, einen Sauptgrund gegen die Wasserwelt vor ber Schopfung anzuführen. Die Banke ber Petrefacten find so haus fig nicht, als man es fich vorftellen mochte. Man burchreiset ganze Provinzen, wo nicht bie geringfte Spur angutreffen. Der Steinfammler liefet feinen Bezirf fo rein ab, als es ihm immer möglich. Wohl an, man streue alle Petrefactensammlungen über bie Erbflache, ich will nicht fagen eines Welttheils, fonbern nur über eine ansehnliche Proving aus, wie bunne biefe Aussaat! Wie mubsam ihre abermalige Zusammenlefung! Ware nun alles Meergrund vor undenkbaren Zeiten gewefen: fo follte man boch wol vermuthen, bag ein fo viel taufenbiabriaes Wafferreich mehrere Ueberbleibfel murbe juructges laffen haben, als man bemerten fann. Die gange Dberflache der jest bewohnbaren Welt, menigftens alle Thaler mußten mit Gehaufen von Schalenthie ren angefüllet fenn. Aber bie Sache findet fich in einer ganz andern Lage.

Zum Beschlusse will ich noch bemerken, daß ich dieses alles nicht angeführet habe, einen Inposthesenstreit zu erregen, sondern nur einige Punkte ahzuzeigen, welche diesenigen zu erwegen haben, die sich mehr für eine oder mehr für die andere Parthen erklären wollen. Welttheorien lassen sich überaus leicht ersinnen und durch ihre Neuigkeit und wunderschönen Anpuß empfehlen. Aber der Weise siehet vorher zu, wie die wahre Welt beschaffen sen. Wer lieset nicht mit Vergnügen einen Vurnet, Whiston, Wardurton, Arbuthenot, Graf von Bussen, und mehrere, aber welchen äthten Naturforscher befremden nicht ihre sonderbaren

Einfalle!

#### IX.

### Beschreibung

einer

## neuen Flechte

von

### Carl Lubewig Willbenow.

II. Tafel. Fig. 2.

Inter ber Menge von Moofen, welche fich auf bem nordlichen Theil von Europa befinden, find uns gewiß noch verschiebene unbefannt; wozu ich auch biefen Lichen jable. Ich finde in keinem Werfe biefer Urt, felbft in bes großen Dillenii historia muscorum, weder eine Abbildung, noch eine Befchreibung bavon. Ich glaube baber ben Freunben ber Sewachskunde baburch einen Gefallen ju erzeigen, wenn ich ihnen bavon Machricht gebe, ober Sie aufmerksame barauf mache. werben alsbann funftige Dachforschungen lehren, ob biefe Blechte jum Geschlechte ber Lichenen gebore, ober ein gang anderes Geschlecht ausmache. Ich bin wirklich noch zweifelhaft, ihn zu bem Beschlechte zu gablen, weil ich benfelben im Sanbe Doch die Art, wie ich ihn erhalten, mag das übrige erflaren.

Ich ließ, weil ich ein Liebhaber ber Entomos logie bin, verschiedene Raupen zur Verwandlung

in ben Sand gehen, und mählte bazu ein großes Buderglas, welches ohngefahr 4 Quart Baffer bielt; fullte es halb mit Sande un, und ließ im Junius 1784 bie Raupen ba hineingeben. hielt ben Sand, wie gewöhnlich feucht, bamit fie fich besser verwandlen mochten. 3m November Diefes Jahres schuttete ich ben Sand aus, um ju feben, ob fie meinen Bunfchen entsprechen wurden, fand aber, baß einige bavon verborben, und mit einem Moofe befest waren. Ich glaubte anfange lich, es mare einer von ben gewöhnlichen Gorten Schimmel (Byssus). Aber Die Festigkeit seiner Fas fern, und die genaue Berwandschaft mit ben anbern Lichenibus filamentofis lassen es nicht ju, ihn von dem Geschlechte zu trennen. Ueberbem bat Herr Weber in feinem spicilegio florae Goettingensis. p. 232. einen abnlichen Lichen unter bem Mamen radiciformis beschrieben, ber auch unterhalb der Erde gefunden wird; und ich wurde ibn für benfelben gehalten haben, wenn er nicht ause brucklich schwarzbraun beschrieben wurde.

Die Farbe unseres Lichens ist weiß, nach ber Basis zu gelblich, und da, wo er das Insect umvschließt, rothlich. Er ist astig, und etwas in das gabelformige getheilet. Die botanische Beschreibung wurde ohngesähr so lauten: Lichen subtervanens filmmentosus subreres dichotomo-ramosus, albidus ad basin versus lutescens, et ubi adhaerse colore rubro sucatus.

Das ware benn bie Beschreibung, bes von mir gesundenen Lichens; die bengefügten Abbildungen mogen das, was ich vielleicht übersehen habe, erklären.

X.

#### X.

# Verzeichniß

einiger!

# ausländischen Frosche,

von J. J. Wallbaum.

Da man bishero nur eine geringe Renntniß von ben ausländischen Froschen hat: so wird es den Natursorschern nicht unangenehm senn, wenn ich hier ein Berzeichniß von solchen Froschen aus einem seltenen Buche \*) mittheile. Obgleich die Beschreibungen zu furz und unvollkommen sind: so enthalten doch einige darunter etwas von den specissien Merkmalen, woben auch an etlichen Stellen die Heimath derselben angezeiget ist.

Die Beschreibungen sind in Lateinscher und in Franzbisscher Sprache von verschiedenen Berfassern, wie es scheinet, gemacht worden; denn bende kommen nicht in allen Stücken mit einander überein. Deswegen habe ich ben der Uebersesung des Franzdssischen Textes, welchen ich für den richtigsten halte, den Lateinischen auch hinzugeseset, damit der Leser aus benden einen deutlichen Begriff erhalten möge.

Ber

<sup>\*)</sup> Dieses ift: Catalogus et Descriptio animalium, quae in liquoribus conservat Levinus Vincent 4. Hagæ Com. 1726.

Auch findet man dieses Berzelchnis der Frosche mit benselben Worten in bessen Descriptio pipa, Harlem 1726.

color

### Beschreibung oder Verzeichniß verschiedener ausländischer Aroten und grösche.

- 1. Ein Frosch aus Suris 1. Ranula Surinamensis rinam außerordentlich schon gefleckt. Der Rut. fen, der Kopf und die Pfoten sind mit einer sehr hohen graulicht gel ben Farbe geschilbert. Der Ruden ift ben Ba, ven abnlich, wegen eines Mandes, womit er gleiche fam in gelber abgetheis eleganter interflinchum. let ift.
  - elegantissune variegata. Dorfum, caput & pedes albo & flavo - cineraceo colore nitide notata. In dorlo apparet infigne
- 2. Ein anberer Frosch von 2. Eadem, sed coloris selbiger Art, aber von diversi. Fundi anderer Farbe, welche est albicans cum nigredi-Grunde weißlicht ne interstinctus et intermit schwarz und graus septus. lichtweiß bezeichnet ist.
- 3. Ein anberer aus Sur 3. RanaSurinamensis varigleichet batin unfern eine nostrati haud dissimili. beimischen Froschen.
- 4. Ein fleiner Frosch aus 4. Ranula Americana fu-Amerifa, welcher oben perius fusco - variegata. braun geschildert, und Venter albus est, vel le-am Bauche weiß ober viter eineraseus. bellgrau ift.
- rinam, braun uns grau egata, cineraceis & fulgeschilbert. Sein Ror, vis maculis notata, corper ist bick und rund, und pore crasso & rotundo

3. Efnet von berfelben 5. Ranula priori haudab-Sattung, oben grau und braun gemarbelt, mit einer weißen Binbe in ber Mitte, welche über ben Rucken bis an ben hintern gehet. Der Ropf und die Augen find bick. Der Mund bat bie Form bes halben Monbes, ift so breit als ber Ropf, und ber Ropf noch breiter als der Körper.

Brofch, beffen Rucken bellgrau und mit Braun oben vom Kopfe bis an ben hinterften gemare belt, auch mit fleinen von einem braunen Rande umgebenen Sockern (Elepures) bestreuet ift. Der Rucken wird auch mit eb ner weißen Binde bon vorn nach hinten abgetheilet. Der Bauch ift weiß aber hinten grau allenthalben mit braunen Flecken besprenget. Der Rucken ift gekornet, wie kleine runde Rieselsteine (le dos eft grenu comme de petites pierres à fusil rondes.)

caput et dorfum ad coccygem usque decurrit linea alba; caput atque oculi funt crassa et magna; os est semilunare, latitudine æquale capiti, quod iplo corpore est latius. 6. Ein anderer grofferer 6. Ranula major; dorsum est leviter cineraceum. et fuscomarmoreum, 2 capite ad coccygem ufque consitum callis elevatis, fimbria fusca circumseptis. Linea alba dirimit dorlum a superiori ad inferiorem partem. Venter est candidus, sed inferius cineraceus, fuscis maculis undique consitus. Universa pellis veluti parvis & rotundis calculis ubi-

similis; coloris in parte

fuperiore leviter cinera-

cei, fulvis meculis eleganter intersfinchi; per

que scatet.

- 7. Eine sehr seltene fleine 7. Rufo minor America-Rrote aus Amerika, von nus rarissimus coloris cigrauer Farbe, mit fleinen neracei, callis albicanti-Bockern auf bem gangen. Rucken bebeckt, und mit großen Augen begabet. venter ubique calculo-Der gefornte Bauch (le ventre greuu) ist auf eis nem weißen Grunde mit braun gefleckt und ge marbelt.
  - bus per elongationem dorfi. Oculi funt magni; fus et in fundo albo ful. cis maculis marmoris infar notatus.
- Surinam, oben blau und unten weiß. Der Kbr per ist lang und bunn, bie Seiten und Pfoten find mit schwarz bezeiche met:
- 8. Ein fleiner Frosch aus 8. Ranula Surinamenlis. superius cerulea, inferius alba, corpore oblongo et tenui. Latera & pedes sunt nigris maculis notati.
- 9. Ein Frosch weibliches o. Rana Surinamensis fac-Geschlechts aus Suris nam, welcher mit bun-Felbraun auf bem Rucken, Ropfe und Ofoten außerotbentlich schon gezelche net ift. Oben von ber Spise des Mundes gehet auf benben Geiten ein febr weißer Streif auswendig über den Augen weg und von da in gerader Linie nach hinten, wie eine Eine faffung, welcher ben vier-Schrift. d. Gefellich, nat. J. VI. 3.

mina rarissimis coloribus interstincta. Dor. fum caput et pedes sunt coloris intense fusci. Ex acumine superioris partis oris decurrit utrimque linea albiffima, que exterius oculos Supergressa, inde ad partes inferiores recto tramite decurrit tanquam crepido, quæ quadratem dorsi partem et latera dirimit. ection

ectichten Raum bes Rufs fens und ber Seiten von einander absondert. Die Wfoten find mit weiß bezeichnet.

Pedes funt candidomarmorei.

- Frosch aus Surinam. Die benben Seiten bes Rorpers und die Pfoten haben schwarze Flammen. Der Bauch ist gekornt (grenu.)
- 10. Ein fleiner blauer 10. Ranula caerulea Surinamensis. Latera et posteriores pedes sunt flammæ inftar nigris maculis notati. Venter est albis callis infignitus.
- II. Ein anderer von ber, II. Altera ejusdem speciei felben Art, ber etwas paulo major, et admogrößer und febr geschile dum maculata. bert ift.
- braun mit einem weißen Rande umfasset; an ben Seiten bes Bauches ist er gefleckt und ge marbelt.
- aus Amerifa. Er ift buns felbraun und fuchsroth geflammt ober gefleckt, auf bem Korper und an den hintern Pfoten braun gemarbelt, an bem Baus che aber aschgrau.

12. Ein anberer bunfele 12. Rana intense fusca, alba erepidine. Venter maculatus est et marmoreus.

13. Ein brauner Frosch 13. Rana Americana fulcorufa, corpore macu-lis feu flammis intende fuscis notato. Corpus posteriores pedelque marmoris inflar albi & fusci. Venter est cinera14. Eine Rrote vom Bor: 14. Bufo, dictus (Bragebirge ber guten Boff. nung, von grunlichter Farbe die ins Braune fallt. Sie hat einen Streif, welcher von ber Schnaus ze über ben Ropf und Bauch bis unten an ben

hintern gehet. 1 5. Eine andere von selbiger 15. Bufo ejusdem generis, Art, mit großen grunen Augen. Die Grundfars be berfelben ift aschgrau. Der Nucken platt und voll von fleinen Sockern. Oben von ber Schnauge bis nach hinten gehet ein blaggelber Streif einen Strobbalm breit. Auf bem Ropfe jur Seite ber Mugen befinden fich zwen fdmarge Flecken wie an einem Heger (comme

du geay), welche bis an

Die Streife reichen. Uer

berbein sind noch zwen

bergleichen Bleden nach hinten zu bis an ben hin-

tern. Unter ben Augen ober ben erhabenen Sauten ist eine dunkelbraune Stelle. Der Hals und der Bauch find weißlicht

und rauh.

goen - Pad,) fuscovariegatus Promontoru Bonz Spei. Linea alba decurrit a naso per caput et totum corpus ad coccygein ulque.

magnis oculis, fundo corporis cincræeo. Dorfum est planum, tuberculis eminentibus confitum. A nasi parte superiore decurrit linea seu taenia leviter flava, straminis latitudine. Superciliis infident maculæ dux nigerrimx, adtxniam ulque decurrentes; maculæ itidem duæ fupra coccygem. Supercilia, et quod super eminentibus membranis (Brugoenen) dictis, cernitur, intense fusca sunt. veluti et collum. Venter est, albicans & asper.

16. Eine Rrote aus Ames 16. Bufo Americanus mat-Farbe und gemarbelt; oben braun mit fleinen weißen Hockern, und eie nen weißen Streif auf ber Mitte bes Ruckens geziert. Die Augen find groß und ber Bauch bat eine hellgraue Farbe.

17. Eine Amerifanische 17. Bufo Americanus craf-Krote, welche außerore bentlich bick, rund, auf. gefchwollen und schon gemarbelt ift. Gie bat oben eine hellgraue Farbe mit braun und schwarz gemarbelt, Muf bem Ruf. ten befindet sich eine breite gezähnte Binbe, welche von oben bis an ben hintetn mit einem schwarzen Ranbe eingefaffet fortgebet. Das Maul ift flein, imgleichen auch die Augen, welche man fast gar nicht seben fann. Wegen feiner febr aufgeschwollenen Runbung tonnte man fagen baß fie gar feinen Ropf (Rana | Rubeta båtte. Africana Seba II. 27. Tab. 37. No. 3?)

rifa, von buttelgrauer morens, coloris fuscocineracei. Per dorfum. quod fuscum est, confpiciuntur tubercula alba, elevatz. Per medium dorfi decurrit linea alba Oculi funt grandes. Venter ad cineraceum vergit colorem.

> sissimus, et undique tumidus, eleganter marmoreus Color in parte faperiori est sub - cineraceus, fuscis et nigris maculis marmoris ad instar distinctus. Perdorsi medium decurrit tenia lata, angulofa, nigre colore fuperius fimbriata ad coccygem usque. Os parvum, veluti et oculi, vix apparentes. Præ tumore Bufo hic videtur quesi exé@ahos.

18. Ein Frosch von bun- 18. Rana caudata cum dua-Felbrauner Karbe, wels langen cher einen Schwanz und zwen Hinterpfoten bat.

bus pedibus posterioria bus. Cauda est prælonge, fusci coloris.

Erote, mit einem langen und breiten Schwanze und zwen fleinen Pfoten, welche eben aus der bunnen haut hervorkommen.

19. Eine fleine Donners 19. Bufo minor (Belgie een Donderpaddetje) caudâ longâ & latâ, cum duobus è membrana propendentibus pedibus.

mit vier weißen Pfoten einem and langen Schwanze,

20. Einhellgrauer Frosch, 20. Rana caudata sub-cineracea, cauda longa, quatuorque albicantibus pedibus.

21. Gine junge Rrote, at. Pipa, five Pipal recens Pipal ober Pipa \*) genannt, welche platt und schwarz ist. Sie gehöret au benjenigen, melche aus bem Rucken ber Mute ter gebohren werden, und an den hinterpfoten bur ne Saute (Schwimm haute) wie die Enten baben.

enixus, niger, planus; ex cornm genere, qui è dorso matris videntur nalci, & quorum pedes pofteriores, anatum inflar, funt membranacei.

geschilderter und gemars belter Frosch, von helb grauer Farbe, mit langen

22. Gin Amerifanischer 22. Rana Americana fuscomarmoreo. Apparent circa humeros pretube-**Bina** 

Die Indianer neinnen das Männehen Pipal und bas Beiben Dipa.

Sinterpfoten, welche obers warts geflecket, unters warts aber, so wie ber gange Bauch, weiß find. Der Kopf ist groß und breit auch mit erhabenen Augen begabet, welche so hoch als ber oberste Theil bes Ropfes empor Stehen, Die Membranen ober Ralbala (Falvolas) auf ben Schulterblattern find braun; bie Urt Singer, welche er an den Ens ben ber Pfoten bat, imb flache abgerundete und breite Platten, wie bie Pritsche eines Schulmei. fters. ")

rantiz; pedes posteriores przlongi, fuperius maculis notati; inferius, veluti et venter, albi. Caput est magnum et latum, oculi admodum Protubeextuberantes. rantize circa humeros funt fuscz. Pedum digiti armantur rotundis, planis latisque unguibus, ferulæ magistralis instar.

biger Gattung , welcher ein wenig größer und mit bunkelbraun bezeiche net auch gemarbelt ift, hat große Membranen over Falbalas , auf Hole landifch Bragene

23. Ein anderer von fel 23. Eadem, sed paule major, fusci coloris, maculis, marmoris instar, variegatis. Protuberantiz humerales manannt,

Diese Bergleichung comme la ferule d'un maitre d'ecole ift unbeutlich und nicht wohl angebracht. Abre Form ift am außerften Gliebe tellerformig. Sie bar ben alfo mehr Achulichteit mit einer Rafete aum Bederball.

nannt, auf ben Schul terblattern. Dben ift er grau und der größeste Theil des Bauches grob gefornet, Die Finger find platt und breit, wie die obigen. (Rana marina. Lin,?)

Brofd von berfelben Sat. tung ohne Falbala auf Schulterblattern. Der Rorper ift obermarts grau mit brannen Refe Fen umgeben und der Roof Braun gemarbelt. Die Parbe der Augen, welche weit von einander ents fernet figen, und eine breneckichte Form gegen ben Mund haben, ift braun, welches auf eis nem graulicht rothen Brunde hervorleuchtet. Er hat zwen große Augen, welche gleich hoch mit ber Oberflache bes Ropfes figen, unter welthen noth eine andere bin. ne Augenhaut lieget, bie nicht bervorgebet.

jores, inferius cinericese major ventris pars tuberculis minoribus referts. Pedum digiti plani et lati, ut No. 22.

24. Noch ein anberer 24. Eadem major, absque extuberantiis humeralibus. Corpus superius est coloris subcineracei, fuscis maculis oblitum. Caput infignitum fulcis maculis ad inflar marmoris, que ab oculis, longè ab invicem distantibus, ad medietatem oris triangulariter decurrentes, fusco colori super fundum rufo- cinereceum aufteritatem dant. Oculi megni funt et extuberanntes, fub quibus apparent membranz oculorum fecundariæ, sed non protuberantes.

25. Ein großer Amerifa: 25. Rana Americana major, nischer Frosch, welcher intenle lulco-marmoren obets

vbervarts bunkelbraun gemarbelt, unten licht. grau, und weiß unterbem Salfe, nach vorne au, auch mit braun ges flectt und gemarbelt aus-Der Mund ist fiebet. auch febr geflectet, und ber Ropflang mit fleinen Aus gen begabet, welche febr pahe ben einander figen. Die Finger ber Pfoten find spikig und scharf.

in superiori; in inferiori parte subcineracea. Colli superior pars albet; maculis levioribus fuscis interstincta. Os undique intense est maculatum. Caput oblongum. Oculi parvi admodum vicini. Pedum digiti acuminati & acuti.

fcher Frosch von fuchstor ther Sarbe, welcher aber vorne am Bauche weiß licht ist. Er hat einen ets was langen Ropf und lans ges Maul, wie auds zwen außerordentlich lange Hinterfuße mit einer Schwimmhaut begabet. Die vorbern Pfoten baben Sande und ausges breitete (tellerformige) Ginger wie eine Pritsche gestaltet. Siehe oben Mo. 22.

36. Ein großer Amerifanis 26. Rana Americana major, rufi coloris. Venter fuperior albicans. Caput oblongum, veluti & os. Pedes duo posteriores longissimi, membranis armati. In pedum parte superiori manus cernuntur et digiti, unguibus ferulam referentibus.

nische Krote, welche eis amben Korper hat. Der

27. Eine feltene Amerifae 17. Bufo Americanus rarifsimus, corpore majus. nen etwas großen und eulo & rotundo. Dorfum of cineraceum ful-M úden

Mucten ift afchgrau mit braun gemarbelt. Das Braune auf der Mitte ift bie und ba mit einer belle grauen Binde burchges zogen, welche auch une ter ben Augen ift. Die Augen find mit einem aufrechten Horne bewaffe net, und endigen fich uns ten mit einer Gpife. Ueber biefen großen und mit Hornern bewaffnes ten Augen, welche nabe an einander figen, ab. fonderlich binterwärts über dem Ropfe, befinden fich zwen fleine locher, wiellugen oberlufilocher. Der Ropf ift febr breit und eben, aber auf bens ben Seiten bes Rorpers ober bes Ruckens bis an ben Bauch figen fleine Socker. Alle vier Zuße find mit braunen Flecken gemarbelt. Der Mund ift so groß und so breit als eine Hand, ober als fein Korper. Die Farbe unter bem Munde und bem Salfe fällt ins Braus ne. Aber ber Bauch ist bis jum hintern meiß.

co-marmoreum. Color fuscus, qui in medio apparet, tznia subcine. racea dirimitur, à parte inferjori oculorum, cornu ta infigaitorum, late decurrit, et in acumen definit. Super oculos hosce, magnos & cornutos, admodúm vicinos et in posteriori capitis parte cernendos, apparent duo foraminula, oculorum vel spira mentorum instar. Caput latius et lave est, sed dorfum ab utraque tæniz parte asperia tuberculis ad ventrem usque est obsitum. Pedes quetuor funt, marmoris instar maculis intense fufcis interstincti. Os magnum off & manum latum, quod corporis la-

Die Finger der Pfoten find getheilet und spis, bier bavon sigen an ben pordernumb funfe an den hintern. (Rana (cornu-2a) palpebris conicis. L. Bufo cornutus et spinofus. Virginianus femina. Soba 1. p. 115. tab. 73. f. 2.)

titudinem æquiperat. Sub ore & collo color fuscus est. Tomsvenrer ad coccygom ufque ubique albicat. Pedum digiti funt divifi et acuti ; pedes anteriores funt quatnor, inferiores quinque digitis instructi.

28. Eine große und auf: 28. Bufo Americanus mageblafene Rrote aus Ames rifa von graulicht greifer Barbe. Der gange Rufe ken ist obermaris gemars belt und voll von fleinem weißen Sockern: Ropf fur und breit. Die Nugen sind groß und die Augenlieder in der Mitte febr fein gefornet. Der Bals und ber Bauch find weiß. Die Pfoten und die Finger find braun geflecket und gemarbelt.

jor, tumidus, coloris cineracei: dorso ubique marmoreo, callis albicantibus et protuberantibus ubique notato, capite brevi & lato, oculis magnis, cilüs in medio leviter callosis, & ventre albo, pedibus pedumque digitis fuscomarmoreis maculis notatis.

29. Gin fehr feltener Brofch 29. Rana Surinamenfia Der aus Surmam. Mucken und die Pfoten find obermarts blau une terwärts aber gelblichts weiß. Der Ropf ist breit und platt anch etwas breveckicht und mit gros

rariffima. Partes corporis superiores et pedes funt carulei, inferiores flavo - albicant. Caput est latum & planum, & quafi trigonum: Oculi magni. Pedes anteriores. Ben

sen Mugen begabet. Die benden vordern Pfoten, welche nach lunten zu wie Banbe aussehen, has ben dren gelblichte Finger und einen Daumen, die am Ende mit großen platten Rägeln wie runde Pritschen besetzet find. Auf jedem Daumen ist ein großer schwarzer ober brauner Fleck. Die hintern Pfoten haben vier Ringer und einen Daus men, welche sich auch mit breiten und platten Mageln endigen. Rucken ift vorn gegen bie Schulterblatter wird aber zulest gegen die Hinterfuße fehr schmal. Der hintere und die Lenden find hinterwarts mit einem meißen wellenfors migen Ranbe eingefaßt.

qua deorsum tendunt, manu - formes, omnes tribus digitis et pollice flavefcentibus armati. Digitorum extrema gerunt magnos, retundos 🚽 & planos ungues, tanquam rotundes macu-Infidet articulis utriusque pollicis maeula major nigra vel fusca. quæ a parte inferiori cernitur. Unusquisque pedum inferiorum bebet quatnor digitos & pollieem itidem brevibus plamisque unguibus armatos. Coccyx, quæ tenuis est et solida, a parte in. feriore alba et undulata crepidine est fimbrieta.

. Beschreibung ober Descriptio Ranarum et Verzeichniß einiger Kroten und Frosche mit Schwanzen, die den Sischschwänzen abulich sind. Ihrzus nehmender Wachss thum und volltoms mene Verwandlung.

Bufenum Caudatorum.

30. Die etste Rrbte ift ele 30. Primus habet ex om nem Bifche ober Male volle fommen gleich, Abe Schwanz ift vorne breit und platt und endiget fich in einer Spige. Die Rarbe, ist braun mit schwarz getupfelt, Man findet nicht bie geringste Spur von Jugen gn ihr. Die Franzosen nennen fie Thetar. Gie ift aus Surinam gebracht worben. (In Surinam wird fie Jakjes genannt. Siehe Seba Thef. Tom. L p. 126. tab. 78. f. 22.)

nibus partibus formam pilcis, cauda multelae plana, acuminata, colore fusco, nigrisque maculis interstincto. dum nulls apparent vestigia. Ex America est allatus.

rem Korper ein wenig gelblicht und an ben Meinbranen ober Rloffen weiß. Sie hat eben els nen folchen Schwanz wie bie porbergehende. Une

gr. Die zwente ift an ihr gr. Secundus eft gilvo membranie corpore, five pinnis albis, canda priori fimili. In hoc ten am Ropfe ober an der Rehle siehet man auf jeder Seite den Anfang eines Jufes, welcher aus einer dunnen Haut hervorbricht. Der Kopf scheinet aufgeschwollen zu senn. An beiden Seiten desselben siehen zwen kleine schwarze Flecken wie Aus gen. Die Länge dieser Rrote ist 4 Zoll. (Siehe Seda I. p. 125. tab. 78. f. 21.)

erumpere videntur pedes duo parvi, qui subcollo ex capite protuberant. Duo rotundi nigricantes oculi sunt ad utrumque capitis latus, quod membranosum est et tumidum. Longus est IV polices.

32. Die britte hat eben 32. dieselbe Farbe und eine co. Länge von sechs Zoll. Die Füße sind grösser und ragen etwas mehr lo über ber Obersläche des co. Halse hervor, als ben ber vorhergehenden. Die Augen sigen so wie an pe der vorigen.

coloris, VI polices cisciter longus, pedes paulo majores, magisque e collo protuberantes, oculi eodem modo, ut superioris, positi.

33. Eine gemarbelte Fifth, 33trote. Der Kopf ist dick B und der Schwanz sehr n breit. Die Jüße, wels d che an den Seiten hervors t stehen, sind einen Finger lang und schwarz gestes se ctet. Die ganze Länge ist ohngefähr 7 Boll.

3. Fulcus, marmoreus
Bufo-pilcis, capite magno, cauda latifiima; pedes e collo protuberantes digitum longi, et
nigris maculis notati;
feptem circiter pollices
est longus.

3. Die

-34. Die funtte ist sehr 34. Idem, longe major, bick, 8 und & Boll lang, und von aschgrauer Far-Sie hat einen aus Berorbentlich dicken Ropf und nur zwen Juge, welde einen Finger lang und greiß und braun gemars Långs bem belt sind. Mucken und bem Bauche laufen häutichte Flossen berunter bis an bas Enbe bes Schwanzes, wie ben ber vorigen Mo. 33. (Siehe Seb4 I. tab. 78. f. 20, und II. 124. tab. 110. f. 4. 5.

VIII pollices longus, cineracei coloris, capite maximo et crassissimo. Pedes habet tantum duos, digitum longos, variegatos. Juxta ventrem et dorsum funt tenues et membranosae pinnae, a capite ad caudam usque, quod et in fupra descripto No. 33. observare est.

35. Ein brauner Sifch 35. Rana fusca caudata, frosch mit zwen gemarbelten Hinterfußen, wels de einen Finger lang find. Er ift fieben Boll lang und bat einen langen und am Enbe fpißigen Schwanz. Muf dem Ropfe und und ter bem Maule ift er hell. arau. Die Augen find noch geschlossen, und der Ort, wo die Borderfüße sich besinden, auch noch bebedet.

duobus pedibus posterioribus fusco - marmoreis, digitum longis. Digitorum est eirciter VII. Cauda est longa & sub exitum acuminata. Capitis pars superior, & quod ori subjacet, est stubgilvi coloris. Ocali funt adhuc claufi. Locus, unde priores pedes se exerere debent. nondum apparet.

(Seba I. Tab. 78. Fig. 16)

36. Ein anderer bergleir 36. Altera ejusdem gene chen auch von fieben Boll, welcher aber hinten zwen lange Bufe und vorn zwen fleine hat, die aus der Paut einen Boll bervorras gen. Die Augen find poch mit einer Membrane bes becket. Der Schwanz ist lang und jugespißet.

(Seba. T. I. Tab. 78.

Fig. 19.)

felben Barbe, nemlich grau und gentarbelt. Er hat sehr lange Hinterfüße, und zwen fleine Borbers fuße von einem Boll. Der Ropf und ber Ructen ift grau mit braun geflet. fet. Die Bruft ist unter ber Reble aufgeschwollen und bis an die Hinterfüße weiß. Die Augenschirme (Sourcils) haben eine blaue Farbe.

38. Eine sehr seltene und 38. Bufo rarissimus, eral dicte Bifchfrote, mit einem breiten Schwanze, welche fechs Zoll lang ift. Der Ropf, ber Muden und ber Bauch haben eine braungraue Farbe. Die Him

ris, VII. pollices longs, pedibus duobus posterioribus longioribus, anterioribus brevioribus, digitum latis, ex membranis exertis, Oculi pelliculâ funt fuperinducti, cauda est longa & acumi-

37. Ein anberer von bers 37. Altera ejusdem generie subgilvo - marmorea, pedibus duobus poste rioribus longissimis, duobus anterioribus minoribus, pollicem longis. Caput et dorsum funt in superiori parte gilva, fulcis maculis notata; pectus sub collo tumidum usque ad pedes posteriores album, supercilia funt coerulea.

> fus, latâ caudâ, VI. poliices longa; caput, dorfum & venter fusco-sineracei: pedes posterio-

terfuße sind hellgrau und geflammt; bie braun Worderfüße aber braun, und ba, wo fie einen Rins gerbreit aus der haut here porsteben, mit einem bellarauen Kreife, ber mit schwarz eingefasset ist, und von dem Halse bis nach den Augen gehet, umgeben. Der Mund ift oval und bieDeffnung beffelben nicht fo weit, als er ben ben gemeinen Rroten gu fenn pfleget. Die Hinterfuße gleichen ben Plattfußen ber Banfe. Sie scheinet eine vollkommen erwach. fene Kroce ju fenn; aber ber Schwang, welcher noch baran vest siget, ift dict, breit, lang, vorm rund und binten platt.

res fub-cineracei fufcaflammei. Pedes anteriores digitum lati ex pelle protuberantes, in circulo lato fubcineraceo nigro colore fimbriato, & à collo ad ocnios exeunte. Os ovale. Richus oris minor, quam in ordinariis Bufonibus. Pedes membranosi veluti Anatum. Perfechum exhibet Bufonem, sed caudâ, superius rotundiori.

39. Eine bunkelbraune sp. Bufo caudants colorie Richfrote mit vier Pfos ten, fieben Boll lang. Der Ructen und bie Ruffe, fo wohl die vordern als die hintern, find braun; ber Schwanz hellgrau und blaulicht, welcher oben und unten mit einem braumen dunnten und

intense fusci, pedibus quatuor longis circitet. VII. pollices. Dorfum, pedes anteriores et postetiores fusci; cauda subcineracea carulescenti,

fenn

schmalen hautigten Ranbe umgeben ift. Die Sine terpfoten gleichen ben Suf fen der Ganfe ober Enten. Die Vorderpfoten sind lang und bunn wie bie oben beschriebenen. Der Schwanz ist vorn dick. und scheinet als wenn et anfange zu faulen, um mit ber Beit abzufallen. Uebrigens ist diese eine vollkommene Krote.

fusca ettenui membrana fimbriata. Digiti pedum inferiores anferum sue. anatum inflar latie membranis conjuncti. Caudæ superior pars videtur velle excidere. Cateroquin Bufo est fere omnibus numeris perfectus.

so. Ein großer gefleckter 40. Rana Surinamensis und gemarbelter graver Frosch aus Surinam. Das Maul, die Fuße und die Unterfläche des Korpers find mit schwarz und grau geflecket und geties gert. Der breite Rucken hat eine länglicht vierectichte Figur, wie bie Lapeten gebilbet finb. Der Schwanz diefee Fros fches ift von bem Ructen fcon abgefallen. Man siehet aber noch vollkoms men baran bas Merks mal, wo der Schwanz. vor bem Abfall gefeffen bat.

major variegata. Os pedes & venter coloris cineracei, nigris pullisque maculis tigridis instar distincti. In dorso videtur infigne oblongum variis figuris interstinctum. Huic Ranz cauda excidit. quo loco cicatrix manifesta apparet; unde pedum. incrementum eorumque mutatio in undecim hiles differentibus janimalibus haud obscure potest colligi.

Schrift. d. Gefellsch, nat. 2. VI. 28.

Beschreibung der Descriptio Bufonum, Arbten, welche ihre quorum fætus è tergo pro-Jungen aus dem Rus deunt, Indigenis Pipa vel hervorbringen und von den Indias Pipal dictorum. nern Pipa oder Pipal genann twerden.

ober Dipal mannliches Geschlechts aus Suri nam, feche Zoll lang und boch. Der Korper ift breit, Had und etwas lang. Das Maul fommt in ber Breite mit bem Korper überein. Der Rucken ift schwarz, uneben, allenthalben rauh und mit flei nen schwärzen Punkten bezeichnet. Das Maul ist dreneckicht und splk, an jeber Geite beffelben banget eine fleine schlaffe Baut. Die Borberfilge baben vier lange, bunne und fpige Finger; an ben' Hinterfußen aber befinden fich große, lange Find mit Schwimhaut wie ben den Banfen verbunden sind.

41. Eine große Rrote 41. Bulo five Pipal Surinamensis magnus, mas, longus feu altus VI. pollices. Corpus est latum & planum. Os latitudine corpori non cedit. Dorfum est nigrum & hirfutum a capite ad caudam usque, nigris parvisque maculis undique notatum. Os estriangulare, cujus protuberentiz funt acuminatz. Ab utraque parte, ubi oris apertura est, apparet membranula seu pellicula, que a latere eminet. Pedes anteriores habent IV. longos, tenues et acutos digitos; inferiores habent magnos & longos membranaceoe digitos ad inflar anserum. Totus venter ell subfuscus, Du

Der Bauch ift buntels flavelcentibus; meculie (Rana paradoxa. L. Pipal Americanus. Seba I. Tah. 77. Fig. 4. Die Finger haben am außerften Enbe 3 furge Spiken.)

broun und gelb geflecker. ubique interstinctus.

42. Roch ein bergleichen 48. Idem, mas, alene VII. Manchen, sieben Boll lang und vier gute Boll breit. jus venter estelbis meon-Der Bauch ist weiß geflectet und übrigens in als priori in omnibus fimilis. len ber ersten gleich. Ben Hornm Butonum oculi be Rroten haben febr fleis ne weiße Augen, die grano sunt majorce. nicht größer sind als ein . Gerftenforn,

letus IV. polices. Harlis interstinctus. Catera albicant, nec hordei

43. Ein Beibchen ber 43. Bufo, seu Pipa fæmina, · Dipa. Die Hauf dem Ructen enthalt mehrals fechzig Eper. Sie ift ebens falls wie das Mannchen braun und oberwarts uns eben, am Bauche vorwarts unter ber Reble dunkelbraun und hinters warts hellgrau; in ber Mitte aber mit einem dmarsen Streife getheir let, welcher oben von ad pedum interflitium debem Halfe bis zwischen die hingerbeine herab steiger. Der Kopf, bas put, os, oculi & pedes

in cujus dorso conspigiunterova plus minus L.K. Pellis superior est, veluti maris, fusca & hir-Venter superior futa. sub colio est intense fulcus, inferior cineraceus. A media colli parte ufque currit lines nigra, : Ca-Maul,

Maul, de Augen und mari, No. 4t & 421 bie Buffe find eben fo ber descripto, funt fundlia. schaffen, wie an bem Mannetyen.

der Pipa fieben Boll lang und 4 Boll breit. Gie hat in bet hant bes Núckens 195 Epet, wenn man eis trige runbe Sacher bagu bethnet, woraus bie Ener · ausgefallen finb. Sie ift gwar ber vorhergehenben gleich; aber barin unters fchieben, baf fie, wie bas vorige Mannchen, am Bauche fleine gelbe, ger-Arenete Flecten bat. Es lauft auch ein schwarzer Streif von bem Balfe une ten über ben Banch bis an ben hintern berab. (Sebs. l. p. 122.)

44. Einanderes Weitchen 44. Bufo fæmina maxima, in lagena alta VII. leta IV. pollices. Harent in dorfo ove CXCV. numeratis fimul cellulis. quibus ova vel fœtus exciderant Prioribus est fimilia. Maris inflar venter flavis vel cineraceis maculis of interstinctus. In medio est linea nigra, que ventrem a capite ad pertes inferiores dirimit

45. Bendieser Pipa ist die 45. Buso val Pipa diec exgange Haut bes Ruckens mit Epern und einigen Jungen angefüllet. Ues berbem befinden fich noch batin viele offene unb leete Bacher, woraus die June -gan fehon berausgefallen find. Diefe unterscheibet lich von ben vorigen fo

hibet totum dorfum ad collam usque ovis vel gyrinis repletum, vel cellulis, ex quibus fœtus exciderant. Differte prioribus colore & forme,

Hoor

mohl in der Farbe als Borm; benn fie ift fur. ger und bicker, auch hat fie keinen so flachen Ruf. Fen. Der Bouchist rund und aufgeschmollen. Die Barbe auf dem Rúcten ist greis, ober tothich mit weiß getupfelt, an bem Bauche schmußig weiß mit einem langen fchware gen Streife in bet Mitte abgetheilet, und an benben Geiten mit fleinen schwarzen Flecken gezies ret. Die Jungen von big fer Dipa ober Wasserfrote scheinen in Ansehung ber Form von den vorher befchriebenen unterfchie bett gut fenn.

est brevior & cressing; Dorfum elevatins. Venter rotundus & tumidus. Color in Superiori parte fusco-cineraceus, aibis interstinctus. maculis Venter fordide albug, quem lines mexime nigricana percurrit a capite ad caudam; utrimque apparent hinc inde maculæ nigræ, Fætus hujus Pipa videntur a superioribus quoad formem differre.

16. Eine Pipa mit mehr 46. Pipa, in cujus dorso hundert Jungen, welche theils schon aus ben Epern hervorgefome men, theils noch an bem Ruden ber Mutter angeheftet find, an ber Bahl 50 ober 60, welche man in bem Glafe um die Mutter siehet. Die übrigen scheinen bie und ba, die eine mehr als die

gyrini fuerunt ultra centum; quorum L. vel LX. hacteaus codem in loco conspiciuntur; reliqui numero fere pares matrem in fundo vitri cingunt, quique successive inde exciderunt. Admiranda horum Bufonum generatio, qua cum universali, quam Natura in M 3

i andere, allgemach herber au bringen. Die fondere bare Zeugung biefer Art Kroten ober Pipa habe ich in einem besondern : Exaktate in Französischer und Lateinischer Sprache beschrieben, wohin ich den neugierigen Lefet bers meife.

reliquis observat, ratione non videtur convenire, in peculiari hac de re tractatu a me Latino& Gallico idiomate conscripta oft, ad quem me refero, atque huic Catalogo Colophonem impono.

Umständliche Bes Amplior Descriptio Bu-Schreibung einer sehr fonis terrestris Surmamen großen Brote gue Su/ fir rariffimi bronius descripin Conturia Prima, EMam. Littera A. 28.

nische Krote ift ohngefahr 9 bis 10 Boll lang und 5 4 Boll breit, Der Mund hat faft biefelbe Breite. Die Farbe des Ruckens ift braun und rethlicht gemæbelt, Auf ber Saut bes Ruckens von vorn bis nach hinten befinden sich piele zerstreuete Anotchen ober Socker von verschies -benen Große, Bobe und Ratbe, indem einige gelbe

Diese scheußliche Amerika. Horrendus hie Bufo Americanus: est longus IX. vel X, pollices, latus V. & dimidium. Os latitudine vorpori non cedit. Dorfi color fusco mermoreus obscurus, à parte superiore usque ad uropygium elevatis tuberculis, tam flavelces tibus quam fuscis inm qualiter elevatis, obsiti. Caput est per magnum. Palpebræ latæ, elevatæ, creffe, minoribus tuberoulis, tenquem margalicht

. Ischt und andere braun aussehen. Der Ropf ist fehr bick, an welchem große Mugen hervor geben, Ueber benfelben fte hen zwen große, breite und erhabene Augens schirme, welche überall mit fleinen Sockern, als mit fleinen Derlen, befeget find. Die Hinterfuße find febr lang, und baben fark von Bleifche, an benfelben fißen feine bicke fonbern von einander ab. getheilte Finger, Die in ber Lange von einander fehr abweichen. Die Boeber fuße find viel furger, bick und gegen, bie ginger rund und breit, wie bie Hand. Bende, sowohl die Border, als Hinter, fuße, find mit vielen runden und schwarzen glekfen bezeichnet; bingegen bat ber Bauch unten bis an ben Mund eine helb graue Farbe. Die Baut,

ritis, plenz. Pedes inferiores longissimi, carnosi. Pedum digiti inspquales, et separati, te-Pedes anteriores breviores, crassi & lati, circa digitos (breviores & qualiores, quam inferiorum) lati, plani, et rotundiusculi. Utrique tam anteriores, quam posteriores sunt maculis nigris & rotundis obliti. Venter totus ad os usque leviter cineraceus. Cutis, tam dorfi quam ventris plane videtur coria-Utrum hoc Bufonum genus fit venenofum, & edule, veluti Pipe five Pipals, quorum fœtus ex dorlo prodeunt, juxta nostram descriptionem, mih equidem ignotum est; quoniam illi, qui hafce res ex peregrinis & lucultis regionibus afferunt, vel mittunt, illis rebus admodum in funt incuriofi, neque illas pro merito scrutantur, fath habentes, ut curent illas fibi per Ni

#### 184 Verzeichniß einiger ausländischen ze.

fomohi auf bem Rücken gritas vel alios afferri, als an bem Bauche schels quas tunc sine ulla distect so bick mie semisch skinctione in Hollandiam am amandant.

Propter hujus Bufonis raritatem hate fuperioribus adjungenda duzi, quoniam fub eodem genere Bufonum & Ransrum, & quidem fub primo continetur.

#### XL.

#### Duiller

von bem

# mopsnasigten Zackenstoh.

ieses Insett gehöret unter die mit zaekigen ober astigen Juhlhörnern gezierten Wasserslöhe, das ist zu der Sattung zwenschalichter Insetten, die ich aus sener Ursache in meinem Prodromo Zool. Dan. den generischen Namen Daphnia gegeben habe. Hr. Superintendent Schäffer ") nennet diese Art der Zackenslöhe den ungeschwänzten zackigen Wasserssloh, und Baron Geer "") das unstachlichte Sinauge. Diese Trivialbenennungen sind nicht ganz richtig; denn einmal ist die stachlichte Schaskenspisse der Zackenslöhe nicht der Schwanz des Isobs, auch ist selbst der Körper des Thieres mit sinem deutliehen Schwanz werschen; zweitens wie 5 giebe

<sup>&</sup>quot;) Grune Armpolppen, f. 67, t. t. f. 9.

<sup>\*\*)</sup> Memoires fur les infect, 7. p. 457, t. sy, f. 9, 10, 11,

Diefen nennt Dr. Schaffer Alauenfuß, allein ba er eine Berlangerung des Leibes nach hinten ift, auch ben einigen gerabe ausstehet, und mit den ane bern Flohingen nichts gemein hat, so ift und bleibt er ber mahre Schwanz.

giebt es mehrere in ber Schafferifchen Bebeitting ungeschwangte, und in ber Geerifden unftachlichte Ractenflobe, welche bende nicht gefannt haben.

Diefes bewog mich, ben Namen abzuanbern, und biefe Art ber Zackenfibbe in einer zwar nicht ge nug bestimmenben Bebeutung im Prodromo Vetula (bas afte Weib) ju nennen, nun aber lieber ben' Mamen mopenaficht (relima) von ber aufwartes gebogenen nasenabnlichen Bervorragung, die fie bon allen bekannten unterfcheibet, ju mablen. Mancher murve vielleicht mennen, daß es, um bie Benennungen nicht zu vervielfaltigen, beffer mare, Die Schäfferische ju behalten; both alebann mit wurde ich Diefes gelten laffen, wenn die Maturges fchichte in ihr altes Chaps verfallen follte, nicht ober fo lange man hoffen barf, baß bie kunftigent Befchlechter ber Menschenkinber ihr eine junehmen be Aufmerksamkeit widmen werden; bann thut man wohl, ihnen zu Liebe die falfchen Namen so balb als möglich wegzuwerfen, und schicklichere und bes beutende \*) angunehmen.

Bon biefem Zackenflot fagt Sr. Schaffer, daß er noch nirgends etwas gelefen, und Geet behauptet, bag niemand auffer Br. Schaffer desselben erwähnet habe; allein bende fanntet mahrscheinlich weder Joblots \*\*) noch Langas \*\*\*) **Odwif** 

Diefe baben mir in meinen Schriften manche Stune De getoftet, und bennech nicht felten, ohne fie jur Onuge ju erfinden.

Defervat. microfc. 1, 2, 4, 13, f. P, Q, R, Pou aquatique; fecond Cyclope,

<sup>\*\*)</sup> Raturlige Bande, La La

Schriften, die denselben nicht nur erwisnen, sone dern auch in Abbildungen, darstellen; nicht zu gedensen, daß ich diesen Wassersloh in meinem 1769 herausgegebenen Verzeichniß der Einaugen ") neun Jahre vor der Ausgabe des siebenten Bandes der Geerischen Memoiren, unter einem genauen ges nerischen und richtigeren specifischen Namen anges subset, und selbiges diesem vortresslichen Entomolosgen zugesandt hatte. Inzwischen haben bende Schaffer und Geer diesen Wassersloh so genau beschrieben und nach allen Theilen so wohl abbilden sassen, dass mir und den Abeilen fo wohl abbilden sassen, dass mir und den Abeilen fo wohl abbilden sassen, dass mir und den Abeilen fo wohl abbilden sassen, dass mir und den Abeilen fo wohl abbilden sassen, dass mir und den Abeilen fo wohl abbilden sassen wenig benzusügen übrig bleibt.

Vor mehr als zwanzig Jahren fand ich im Man in einem Sumpf auf Friedrichsdal einige dies ser Art; sie hatten alle am Rucken der Schale grünliche Flecken, die durchscheinende grüne Eper waren. Dieser Andlick war mir so viel lieber, weil Hr. Schäffer keine mit Eper angetroffen hatte. Ich goß sie zugleich mit andren gesammelten Wasserinsekten in ein Glas, und ließ sie einige Loge sterhen. Ich bemerkte bald, daß sich ihre Zahl sehr verminderte, so, daß ich am dritten Lage keinen wahre

Pfterreining om ubeklendte Cendyer; 1768, auch eingeführt in kritiske Jaurual mit kurzen genes risch und specif. Beschreibungen auf Danisch und Lasteinisch in der Gazette litteraire de Berlin, p. 101. 1770, und in den trausact. philas. vol. 61, 1772 unter der Bestennung Daphnia cauda instexa, testa mutica mit dem Schässerischen Synonyma.

Mahrnahm ); als ich aber am vierten die andem Insesten genauer betrachtete, kam mir bennoch ein Masserstoß zu Gesicht, allein in dem Augenblick ergriff ihn eine kleine Wasserspinne, Hydrachaa elavicornis. Hydr. squarum Daniz palustrium, p. 44, t. 6, f. 7. und verrieth den Feind, der die am dern verzehret hatte. Sie saste den weit größen Floh im Schwimmen mit ihren acht Jussen und ihren zween Freßspissen und bepde sanken mit einan der zu Boden; hier sog sie an ihrem Sesangenm und fuhr mit ihm eine Weile hin und her,

Um den Würger genauer zu kennen, brachte ich ihn mit seiner gemachten Beute unter die Vergrösserung. Dieses ging mit einer abgestumpften Schreibseder so viel glücklicher von statten, weil sich die auf ihren Raub erpichte Spinne nun nach Se fallen

10) Much Sr. Schaffer Maget, bag bie große Amabl biefer Blobe von Beit ju Beit abgenommen, und wer muthet, baff es aus Mangel ber Dabrung gefchehen fen, und Geer fcheinet biefe Duthmagung ju beflån Len, menn er baraus, bağ ein Klob fic alles Um rathe in einer Stunde entlebigte, ben Schluß madt, baff er nothwendig oft neue Dabrung ju fich neb. men muß (qu'il a certainement besoin de prendre souvent de la nouvelle nourriture); allein, ba auch bie Bate Lenfishe nach meinen Bemertungen in unerneuertem Baffer 6 Monathe ibr Leben erhalten baben, aud in bem Schäfferifden Glafe Wafferfrinnen verham ben waren, und ich ben Blobenmorber auf ber That ertappt habe, fo ift bie mabre Urfache ber Berminde nung det Jackenflohe entichieben, und ber Geeriche Solug mag bachftens ben einer aberfüffigen Dab sung gelten.

fallen handthieren ließ, da es sonst schwer halt die Wasserspinne, ihrrer geschwinden Bewegung wegert aus bem Waffer ju beben. Als fie fich in wenigerm Waffer fühlte, ließ fie ben Blob los, und biefer lag fest ofne alle Bewegung ba. 3ch jablte in bemi feiben ein und zwanzig Eper, und fabe eines nach bem anbern langfam herauskommen. 3ch bewune berte ble Beforgniß ber Mutter ober ben Trieb ber Matur für die Erhaltung der einmal in der Ente wickelung begriffenenen Arten im Baffer wie auf bem Trocknen; felbst an ber Mabel gespießte Infetten geben, wie befannt, im Sterben ihre Brut bon fich, und hier manbte ber ausgefaugte Blos noch die letten Krafte auf bas Berausschieben seines Eper an; zwar formte ich keine außere ober im toendige Bewegung an ibm gewaht werben, doch komen die Eper, da sie noch leblose Massen waren, niche wohl anders als burch die Kraft der Mutter ausgeschlupft fenn.

Alle kamen hinten heraus, wo sich die Schale von einander gegeben hatte, und also sahe ich hier jum erstenmal, wie ofters nachher, und auch hie Gose gesehen hat, das die Schale der assigen dassigen Wasserschapen, wie Swammerdama Beofroi d) und Beer c) wollen, und wie man es auf ihr Wort geglaubt hat, hinten zusammen

a) Bibl. nat. 1 p. 26. Cutis testaces in derie ive polices parte consists est.

b) Infolf. des environs de Paris 2, p. Ecaille, qui n'a que une ouverture en defious en forme de rainure.

e) Momeires, val. 7, p. 489. Coquille formée wat le liefe du des.

gewachsen ist, und nur ein Studt andmachet, ford. bern and swen am Ranbe scharf auf einander paf fenben, nur oben am Nacken und Ropf vereinigten Balven bestehet. Dieß ist so mabe, daß selbst ber bintere Schalenstachel ben ben bamit versehenen war eine einzelne Spipe ausmacht, bennoch aber dus zwo inwendig platten und bicht aneinander Schließenden Balveln beftebet. Diefe Eroffnung ber Schale von hinten dienet alfo jum Ausschlupfen ber Eper, ober ber Jungen, wenn fie ihre Reife ober einen bestimmten Grad ber Groffe erhalten haben ; auch fcheinet fie nach einer anbern Bemertung \*\*) ben ber Paarung mit nicht weniger Gefahr bes Manne thens nothwendig zu fenn.

Ben einigen waren die Ener mit einer Hulle umgeben, die, so viel ich weiß, noch niemand bemerft hat, die ich auch febr felten mabrgenommen habe. Sie bestehet aus einer tellerformigen burche fichtigen Platte, Die am Ranbe gang und gar ohne alle Rerbung ift. Auf berfelben lieget eine lange liche gleichfalls burchfichtige Schuffel, die mit ben Enben über ben Teller hervorraget, an bem einem etwas platt ausgebreitet, an bem anbern aber schmabe ber und abgerundet erscheinet; die Mitte ist mit vies Ten erhabenen und wie ben einer Traube auf einanber liegenden bunfeln Rugelchen belaben. And unter ber Bergrofferung enformig, mit einera weißen hellen ober schleimigen Rand umgeben, und haben inwendig eine grunliche Masse; auch bens bloffen Auge erscheinen fie wie grüne Puntte.

<sup>1 3</sup> Paphula longifujas und pennara.

<sup>&</sup>quot;) Raturforfcher zies Stild, G. 101,

Im Runi staf ich in einem bieser moponas figten Zaetenflohe feche lebenbige Jungen an; ibe großes schwarzes Muge und ein ben hellen Leib burche Taufenber Schwarzer Strich, ber ben Mastbarm barfiellete, machten fle fehr kennbar. Ruhig lagen fie ba, und ruhrten fich nur, wenn die Mutter ben aufwartsgefehrten Schwang vor ober unterwarts bewegte, woburch fie mehrern Plat befamen, und sich in eine starke Bewegung setzen, doch bauerte diese nicht lange, weil der bald mit dent Schwanz zurücktretende Leib der Mutter sie wier berum an einander bruckte. Einer schlupfte dens noch auf ben Schieber heraus und schwamm durch Hulfe seiner noch nicht vollig ausgebildeten Fühlhörner im Tropfen einher; diese waren zwat in zwen Aeste gespalten, hatten aber noch nicht die Borstenzweige angesest; von den Juken war noch nichts sichtbar, die Schale aber war mit hellen Rugelchen angefühlet.

Auch im Schwimmen unterscheibet sich ber mopenafigte mertlich von ben so genannten ges Schwänzten ober frachlichten Backenflohen. Diefe bewegen sich burch ein beständiges Hupfen in einem Spigminkel; jener aber bat, wie bereits Berr Schaffer bemerket, eine fast gleiche Bewegung mit den Wasserspinnen, und fallt ihnen so viel leiche ter in die Klauen; sie schwimmen eine kleine Sche in einer Linie fort, fegen fich aber bald mit bem Mus . den ans Glas ober an einen anbern Gegenftand an, und biefe Stellung scheinet ihnen am bequeme ften ju fenn.

Auch im Juni hatten einige grune Eper hinter bem Rucken liegen; ich zählte in ben meiften feche

#### 192 Müller v. b. mopenafigt. Zackenfloh.

bis zwölfe. Der moponasigte Zackensloh sinbet sich häusig in den stehenden Wassern der Fridriches daler Gegend, der stessiederte oder der Schässerissie geschwänzte Zackensloh hingegen ist dort selv mer, um Kopenhagen aber deste häusiger. Diesen mannte ich, weil ich ihn für den gemeinen ästigen Wassersloh der Schriststeller zu halten Ursache hatte, im Prodromo Daphnia Pulex; da ich aber nachher mahrgenommen, dass man verschiedene Arten unter dem Namen Pulex squatieus verwechselt hat, habe ich diesen in meinen Descriptiones Entomostracorum seu insectorum testacorum, die zu Ostern dieses Zahres mit 21 Kupfern in Quart herausgesommen sind, von seinen gestederten Fühlhörnern den Erdwistlummen gegeben,

XII.

Fortgesetter Bentrag

JUE

Geschichte

merkwürdiger Steine

unb

Berfeinerungen

201

Joh. Chr. Fuchs.

Potsdam 1785.

Jamque mare et tellus nullum diforimen habebant.
Omnia poutus erant. Deerant quoque littora ponto.

Nat lupus inter eves; fuivos vehit unda leones,
Vuda vehit tigres

Vidi ego, qued fuerat quondam folidiffima tellus,
Effe fretum. Vidi factas ex æquore terras.
Et procul a pelago conchoe jacuere marinæ.
Immistat formas tellusque, et quidquid in illa eft.

Ovid. Metassorph.

1) Roch ein Versuch über die in Europa, besonders in Deutschland, im Steinreich gefundenen Elephantenknochen, und andre fremde Landthiergerippe.

Schrift, D. Gefellich, nat St. VI. 28. Di Went

## 194 Fortgesett. Bentrag gur Geschichte

Wenn bie große Menge ber unftreitigen Be phantengabne und Rnochen, Die bisher in unferm Barerlande gefunden worden, in Erwagung gezos gen wird: so ist schon mancher in Bersuchung ges rathen, ju glauben, baß einstmable gang andre, jest ausgeftorbene, Thiergattungen auf unferm Erb boben gelebt hatten, ober bag berfelbe bur Jahr taufenben fo beschaffen gewesen fenn muffe, bag alle Thierarten aller Welttheile überall hatten leben fow nen, ober gar an ber Möglichkeit einer hinreichen ben Erflarung zu verzweifeln, wie jene fremben großen Landthierknochen in ben Europäischen Lan bern, vornehmlich in Deutschland, ihr Dafenn erhalten haben mochten. 3ch will jest einen wieberbolten Berfuch magen, um zu zeigen, wie man fich aus biefer Berlegenheit ziehen fonne.

Der Rriegsjahlmeifter herr Mert ju Darm fabt hat im Deutschen Merkur vom Januar 1784 schon über 50 neue, burch bergleichen Merkwurdige feiten in Deutschland mit Gewißheit bekannt gewore bene, Derter angenommen, und außer ber ungebeuren Menge ber angemerkten, noch vorhandenen, ober derftohrten, altern Benfpiele folcher gegrabenen Rnochen, Die er mit Recht febr boch in Anschlag bringt, zweifelt er nicht, baß ber neuen noch nie beschriebenen jest schon weit über 100 senn moch "Die ungemein große Menge dieser Rnochen, schreibt er am angeführten Orte, G. 61, die oft in einem kleinen Distrikt beysams men angetroffen wird, beweist wohl am meisten, daß diese Thiere sich nicht einzeln, als Seltenheiten, in einem solchen Lande verloren haben, oder von Menschen dahmgebracht sind, oder auch durch kluth, als ein/

#### mertin. Being und Werftentrungen 195

einzelne Stücke, seyn angeschwenmer wou den. In der obern Graffchaft Catzenellenbogen in ben nah gelegenen Ufern des Abeins und Takt Bers, in einem Umfange von 15 bis 20 Coinven in der Runde, treffe ich verschiedene Reste vom Abinoceros an verschiedenen Orten, und mehr afs 50 Eremplare vom Elephanten an. Ich befige Stoffahne von Glephanten, beten Diameter fe fehr verschieden find, daß fie 3 verschiedenen Stie ren, bon febr ungleicher: Groffe, Bugebort haben, und boch find biefe nicht aber 4 bis 6 Stunden weil bon einander ausgegraben worden. Ich übergebe bie meiften Stude meiner Gammlung, Die wegent ibrer Berftummlung nicht genau zu berechnen find und halte mich nur an einige, wo die gum Grunde ber Rechnung zu legenden Theile erhalten find, imt barauthun, daß in meiner eigenen Sammtung Ele phantenrefte von außerst verschiedenen Dimensionen fich vorfinden. — - Anochen von funferlen vertichiebenen Großen und Dimenfionen find in bem Umfange von einer Stunde ausgegraben und ente bedt morben; und wie viel andre konnen verloren gegangen fenn! Man wurde am Enderauch Refte von jungen Thieren finden, Die gewiß nicht vonden Komern in unfre Gegenden wansportire worden sind, wie sie der berühmte Camper in' Zolland gefunden hat.,,

Aus diesen Beobachtungen hat Herr Merk bren unter dieselben gemischte Sake hergeleitet, wele che entscheiden sollen, wie die in Deutschland unter der Oberstäche der Erde gerathenen Elephantenknochen an ihre jezigen Lagerplägen gekommen zu senn nicht durfen angenommen werden; ohne sich sedoch für irgend eine von den bisher bekannt gewordenen M 2

. \_ \_ /

## 196 Fortgefest. Beitrag, jut Gefchichte

Meinungen ganz beutlich zu erklären, wie se eigents lich an Ort und Stelle waren. Jolgende bren bios verneinende Saga lassen dies unbestimmt und uns ausgemacht.

i) Daß die Thiere, welchen jene Anorthen eigen gewesen sind, sich nicht einzeln, als Seltenheiten in unserm Vaterlande versloren haben, oder von Menschen dahin gesbeacht sind.

2) Daß die in den mehresten Europäis schen Ländern, vornehmlich im Deutschen Boden, erhaltenen Elephantenknochen ins sonderheit nicht von den Komern sich herschreiben können.

3) Daß dieselben auch nicht burch Sluth, als einzelne Stücke, sind anges

schwemmt worden.

Gegen die ersten zwen Sage jenes scharffins nigen Beobachters wird wohl niemand etwas gegründeres einzuweitden sinden; und ich selbst habe bezie in meinen vorigen Benträgen, bennahe aus ähnlichen Bründen, wie Hert Mett behauptet. Aber auch den dritten Sas wird jedet genötziget werden zuzugeben, so dat man ihn nur recht vers steht. Diejenige Fluth, wodurch sene unter dem beisen Himmelsstrich umgekommenen großen Thiers körper in die nördlichen Länder des Erdbodens vers setzt wurden, muste norhwendig mit größter Ses walt und Seschwindigkeit die ganze daselbst nieders gelegte, an einigen Orten mehr oder weniger zers structe, an andern aber mehr oder winder anges häufte Menge derselben, nicht nach und nach oder einzeln, sondern zusammen und gleichzeitig, so wie die Ergiesung und der Stoß der ausbrausenden

## merfin. Steine und Berfteinerungen. 197

Meete exfolgte, wegreißen und mit sich fortwähm. Sanz offenbar ausgemachte und entscheidende Beobactungen bestätigen dieses, ergänzen also jenen britten Sas, und vewandeln ihn aus einem verneisnenden in einen bejahenden und erklärenden, daß nemlich jene Elephantengerippe und ander fremde Chierknochen gleichzeitig und zusame men durch eine außerordentliche und seize große Wasserstuth angeschwennnet seyn

mulfen.

Herr Pallas fam gewiß nicht mit ber vorgen faßten Meinung nach Sibirien, bag bie großen Gebeine von Elephanten, Abinoceroffen und Bufe feln, bie bort, balb gerftreuet, balb in aufgehäuften Steletten, und fo gar zu vielen hunderten, welche gewiß nicht alle von gleicher Groffe waren, befante bere um die Segenden lagen, wo die große Kette bon Bergen, Die über bie gange mittagige Grenze bon Sibirien binlauft, irgend eine niedrige Stelle, ober beträchtliche Deffnung hatte, burch eine Fluth fenn abgeset worden. Er wurde erft, da er fie in ihren natürlichen Lagerstäten aufmerksam betrachtete, von der Wirklichkeit einer ehemaligen Ueberschwens mung auf ber Erbfugel überzeugt, einer Beranberung, von ber er geftebt, bag er ihre Babricheinliche feit nicht eber habe begreifen tonnen, bis er biefe Gegenden durchreiset war, und alles, was baselbst Diefer merkwurbigen Begebenheit jum Beweife bienen konnte, selbst in Augenschein genommen hatte. Die zahllose Menge biefer Bebeine in Lagern, worin fie jugleich mit fleinen Sellinen, Bifchgraten, Schlangenjungen, mit Ocher angefülltem Solze, u. f. w. angetroffen wurden, bewies ihm, daß fie burch Ueberschwemmung babin geführt waren, wo fie lagen

## 198 Gortgefest. Beitrag jur Gefthichte

gen. Aber baß es pugleich eine von ben gewaltsatte Ben' und fchnellften Bewegungen ber Bafferflut muffe gewesen senn, burch welche bor Alters biefe todien Korper in jene Sibirischen mit Gis bedeckten Begenden find geführt worben, ehe noch bie Saule niß Zeit gehabt hatte, ihre weichen Theile zu zer: ftobren, babon fand er einen überzeugenden Beweis an bem Gerippe eines Rhinoceros, an bem fich noch bie gange Saut und Ueberbleibfel von Gehnen, Ligamenten und Knorpeln befanden, welches man in ben beständig gefrornen Begenden, um bie Ufer des Wilui, entdeckte, und wovon er die am besten erhaltenen Stucke ins Rabinet ber Afabemie ju Des tersburg geliefert bat. G. Pallas Beobache sungen über die Berge und die Veränderuns gen der Erdeugel, besonders in Beziehung auf das Russiche Reich.

Dit einer aus ben füblichen Meeren bet Urwelt über bie Erboberflache bes beißen Simmels friche nach ben nordlichen Begenden fo gewaltig und fo schnell als moglich herabsturgenden Rluth wurden alfo jene großen Thiere fo, wie fie heerbenweise ba, wo sie bem einbrechenden Meer nicht entflieben konnten, erfaufen mußten, von unterschier benem Alter und alfo bon mancherlen Große, fort geschleubert, und bald in großen Haufen, bald ein-zeln und zerstreuet von den ablaufenden Meereswogen abgefest. Die fogar ju vielen hunderten auf. gehaufte Menge biefer Berippe an einigen Orten ift eine augenbiefliche Urfunde biefer Begebenheit; und nur die bochfte Gewalt einer gang aufferordentlichen Wasserfluth taun biese Erscheinung begreiflich mas chen.

Måren .

#### merfw. Steine und Berfteinerungen. 199

Waren die Thiere, beren Gebeitte hier so jable reich aufgehäuft liegen, in der Urwelt Sibiriens wie in ihrem Baterlande nach und nach verreckt; hatte es in ber Urwelt nordliche Elephanten und Rhinoceroffe gegeben: wie ware es alsbenn zu ertia ren, daß fie gu vielen hunderten im Lobe fich bier ausammengesett und gar haufenweise über einander gelegt hatten; ober wie hatten fie nur überall in einer beständig mit Gis bedeckten Begend mobnen und leben fonnen? Ware Sibirien in ber Urmelt, wie bas jestige Baterland ber Elephanten, Affatifch ober Afrifanisch beiß gewesen; wie batte man benn Rhinocerosgerippe mit ber gangen hant, und mit noch unverweseten Ligamenten, Gebnen und Anori peln bafelbft finden konnen? Satten jene erbichteten Schlachten ber Borwelt biese Thiere ju Grunde gerichtet; wer wurde fich benn mohl bie unbegreife lich, vergebliche und lacherliche Dabe gegeben bas ben, fo große Mashaufen von ihnen in folcher Liefe bite zusammen zu betten und zu verscharren? Und wurde nicht eben biefe Unbegreiflichkeit Statt finden, menn auch jemand annehmen wollte, bag biefe Ge rippe von ausgestorimen Thierarten herstammten, bie in ber Urwelt biet benfammen gewohnt hatten? Ra, wurde nicht dazu noch die neue Unbegreifliche feit fommen, wie Berr Pallas, Diefer große Renner bes thierischen Knochenbaues, fich fo febr hatte irren tonnen, biefe Gerippe und Babne bem Gles phanten und Rhinoceros zuzueignen, und wie man im Banbel unbekannte Thierzähne für Elephanten aahne, bie jeber fennt, anzunehmen im Stanbe roare? Alle übrige im vorigen Bande unfrer Schriften angeführte Meinungen finden bier moch weniger Dlag und Unwendung.

4

### 200 Fortgefest. Beitrng jur Gefthichte

Wir haben aber eben nicht nothig, bie Bes weise für eine solche haufenweise und gleichzeitig vorgefallene Unschwemmung jener groffen Thiertnochen in die nordlichen Gegenden bes Erdbabens aus Sie birien herzuholen, ober zu glauben, baf folche bort allein ober vorziglich angetroffen werben. Wir founen fie jest schon naber in eben bem Maas, wie dort haben. Man hat mitten in Deutschland gang unverbachtige und unwiebersprechliche Spumen jener großen Begebenheit, außer so vielen vorher, auch vom herrn Merk zerstreuet gefundenen, vor wenigen Jahren haufenweise entbecket. furjen verftorbene Drediger Efper, unfer gewefener College, hat in Granten, in ben Gallenreuther Osteolithenhöhlen, unter den Klausteiner, Kahlendorfer und Mungendorfer Kaltseisen Beobacheungen gemacht, welche gur Auf bfung jenes naturhiftorischen Knotens uns noch weit naber bringen, ale alle vorher gemachte Entvectungen. Die merkwürdigen Machrichten und Anmerkungen, weide jener nun verewigte Maturforicher, nach einer von ibm zu jenen Soblen angestellten und im sten Banbe unfrer Schriften befchriebenen Reife, über fo sußerordeutliche unterirdische Erummern ber thieris fchen Urwelt binterlaffen bat, waren werth bier gang wiederholt zu werden. Ich will aber nur, um Weitlauftigfeit zu vermeiden, das Wefentlichste havon ausziehen, und nur fo viel anführen, als we meiner Abficht, jene Machrichten gur Auflofung bes bor mir liegenden Anotens ju nugen, nneutbehrlich Jeder naturforschende Leser wird jene Reifes beschreibung mit der ausführlichen Plache richt eben biefes Verfassers von neu embeckten Soolithen im Marggrafthum Bayreuth weit lauftie

## merfm. Steine und Berfteinerungen. 201

lauftiger zu vergleichen nicht unterlassen tomen, da diese durch jene mehr Auftlarung, Berichtigung

und Bewißheit erhalt.

Ben Rablendorf haben bie Lanbleure nicht febr tief unter ber Dammerbe, nach Wegraumung bes Grufes und Triebfandes, außerordentlich große Bebeine, eine folche Menge Elephantenknochen und Bahne ausgegraben, bag man nad ber unterfchiebe nen Groffe ber Babne zuverläffig urtheilen mufte, ein Grab von 4 bis 5 Elephanten in einem giemlich engen Raume gefunden zu haben. Daben lagen noch unterschiedene Buffel. Ein ziemlich poliständiger folcher Thierkopfe wat vollig so groß, wie man fie in Sibirien haufig unter ber Erbe findet. Sop ner und Sutterfnochen berfelben, von unterfchiebener Groffe, waren unftreitige Anzeigen von mehr als einem bier ju Grunde gegangenen Thier biefer Art. Eine Nippe von einem febr großen Meerfisch war mit hornern von Gazellen und Laufen von Sirfchen und Elendthieren in Gefellfchaft. Ein bewunderns wurdiges Gemisch von Affatischen und inlandischen Thieren. — In den Gailenreuther Gruse ten, diesen augenscheinlich burch ABaffer ausgehöhle ten Schlunden, find eine Menge lowenartiger Gebiffe angetroffen, bie, wegen ber Groffe ihrer gabne, bon ben groften Leoparden, ober von ben Koniges tigern zu fenn fcheinen, Kleinere Kopfe von Bble fen und hunden lagen mit darunter. An 5 bis 6 anbre Thierarten wirben noch begbachtet, Die man nicht erfennen fonnte. Das Hauptthier aber, pon beffen Berippe fich fo ungabibare. Fragmente unter ben Bailenreuther Selfen befanden, war ben Bisbar, ursus maritimut Linnaei, hundert und achtgig Ropfe von biefem, ben außerften Prorppol N 1 bemob.

#### 202 Fortgefest. Beitrag jur Befchichte

bewohnenden und blos bon Seethieren lebenben, Ungeheuer lagen wenigstens noch gang und unge fibhrt in einer Gruft benfammen; und aus bet Menge ber noch nicht zerschlagenen ober weggeschleppten Bahne wird ber Ueberschlag gemacht, baß in jenem engen Raume Ueberbleibsel von mehr als brittehalb hundert foldher großen Bestien ber Schüttet gelegen haben. Der Beobachter bat biefe Ropfe mit einem erhaltenen ochten Driginal verglie chen , und zwischen einem Sallenreuther falginirten, und bem frifch ffelettirten Gisbartopfe in aller 26. ficht die grofte Aehnlichkeit gefunden. Dennoch wurde eine Abweichung unter fo vielen fonft gleiche artigen Ropfen besbachtet. Einige waren nach ber Abbilbung gebauet, welche ber Graf von Buf. fon von biefem Raubthier mitgetheilt hat; Diefe geigen fich ins lange und schmale gestrectt. kamen mit ber Schreberschen, nach einem Englis fchen Original gemachten Zeichnung überein; und Diefe find alle mehr ins Runde jusammen geschoben. Es entstand also bie Bermuthung, bag es verschiedne Spielarten, ober wohl gar Arten, bem Eisbar gegeben habe, ober noch gebe, ohne daß man bieber folches bemerkt hatte. Go haben fchon oft die, von einigen bloß als schone Spielwerfe, von anbern nur ale Kaufmannewaare, geschaten, von ben mehrsten aber, mit Unrecht, ju febr verachteten Berfteinerungen Gelegenheit gegeben, die Raturge fchichte in allen gachern aufzuklaren, ju verbeffern, und zu erganzen. Der Ritter von Linne bat felbft Diefes Mittels, ju jener Abficht, oft mit Bortheil fich bedienet. Unter jenen Ropfen lagen auch Bruch fricke bon fo fleinen Thieren, baf man zwar aus ihrem Bau und ben Zahnen ben Giebar etfennen, aber

#### merfw. Steine und Berffeinerungen. 203

aber jugleich beutlich sehen konnte, baß sie von faus genden oder wohl gar ungebohrnen Thieren fent muften. Diefe Clephantenknochen, lowendrtigen Gebiffe und Gisbargerippftucke finden fich nicht blog in ben Gailenveuther Offeolithengruf ten; sie find burch gang Deutschland zerstreuet. Im Bichstädtschen, auf dem Zarz, auch auß dem Rarpathischen Gebirge \*), und an ans bern Orten, sind sie gleichfalls gefunden. Was iff wicht schon soust in andern Landern zu Tage gefome men? Ohnweit Paris find Rennthiergerippe in uralten, noch kenntlich ungeftohrten Erbschichten ausgegraben. Im Mansfeldschen Schiefer hat man ein Krofodil, und auf dem Zarz ein verfteinertes Bambusrohr entdeckt. Am Obio find Gerippe vom Nilpferde, Etephantenknochen in Wierto, in Sibirien Capifche Gazellen, am Bismeer Afrifanische Buffel gefunden worben.

Stoff genug ben Naturforscher zu beschäftigen, und alle seine Kräfte und Kenntnisse aufzubieten, so viel sonderbare Erscheinungen zu erklären. Was mich betrift: so will ich jest nichts weiter behaupt ten, als was aus den unläugbarsten Folgen jener eben in Erinnerung gebrachten Entdeckungen, und den daben angetrossenen ganz offenbaren Umständen

<sup>&</sup>quot;) Man teifft in diesem Sebirge Soblen an, wo ganze Thierstelette noch aufgeschichtet liegen; so daß die Grufte beynahe voll davon sind. Ein geschickter Arzt zu Eperies, Sain, hat diese Zoolithen aus den Hohiten der Karpatischen Gebirge zum Vorschein gesbracht. S. Espers Nachricht vom neuentdecken Zoolithen ic. & 26.

### 204 Fortgefest. Beitrag jur Gefchichte

ben, unwiedersforechlich herfließet, ohne bie nochie

gen Erläuterungen und Zufäße zu vergeffen.

1) Es bleibt ennschieden, die angeführes gen Gesippftide waren von fremden Lands shieren, und ohne Wiederspruch das, woo für sie Esper ausgab. Er wendete, außer winen erlangten großen Maturtenntniffen, alle Mube und Aufmerkfamkeit an, die gefundenen Knochen wit folchen Deiginalen, auf die er muthmaßete, an vergleichen. Die lowengrtigen Gebiffe eignete er besmegen bem leoparben ober Königstiger jus weil er bie Bahne berfelben für ben Bowen ju groß Dur Die vollfommenste Achnlichkeit ber sahlreichsten Gailenreuther Ropfe mit einem erhaltenen frischen Giabar Ropfe tonnte ibn erft zur Ueberzeugung beingen, bag er richtig gemuchmaßet habe. 3ch freue mich, felbft Belegen beit gehabt ju haben, einen Gisbartopf aus ben Bailenreuther Gruften, ben ber Berr Rens Dant Siegfeied in Berlin befist, mit einem unger ameifelten Eisbartopfe ju vergleichen, welchen ber herr Oberconfistorialrath Silberschlass vom Hen. Sarnifonprediger Chemnis erhalten bat. Und ich muß gestehn, bag ich niemals eine groffere Mehne lichkeit in ber Welt, an ben Zahnen so wohl, als im gangen Anochenbau, gefeben babe. Gie find bende nach dem Buffonschen Muster vollständig gebilbet.

2) Die Chiere, von welchen jene Knos chen übeig geblieben find, konnen ba niemala gewohnt haben, wo ihre Gebeine jegt fo häufig in der Erde in und unter Jelsen lies gen. Man tonnte eber bie groften Wieberfpruche Aufammen reimen, als fich bie Moglichkeit geben-

fen,

#### mentiv. Steine und Perfleinerungen aus

den, bag norbifde Bisbaren mit fiblieben Leoparben, Ligern und Giephanten an einent Dete gufammen gewohnet hatten. Der Eisbar warbe nicht einmal in bem Brabe ber Barme leben tonnen, ben wir haben. Bie follte er benn jenen Orab haben ausfteben mogen, welchen Afiatische Thiere brauchen? Bie batte er alfo mit ben Elephanten und Ligern susammen leben tounen? Woher follte guch in Stanten feine Mahrung gekommen fenn? Ware aber biefe Gegend bamals norbifch falt und am außerften Meet gewesen, wie hatten benn die Eles phanten und Liger baben bestehen konnen? Ober wollen wir ein Thierreich gang willführlich, wie für Uropien, erdichten? So, wie jest Franken ift, kann weber ber nordliche Eisbar, noch ber fübliche Elephant bort wohnen. Und auf keinen Fall konnen benbe gusammen jemabls bafelbft gelebt haben, wir mogen uns biefe Begend Affacisch beiß, ober ndedlich falt gevenken. Go lange wir im übrigen Die vollkommenfte Aehnlichkeit und Gleichheit det mehrsten Gerippe in jenen Sohlen mit noch wirks lich lebenden Thierarten gang augenscheinlich seben, burfen wir wohl nicht annehmen, bas fie von ausgeftorbnen Ebiergattungen übrig geblieben maren. Das Stelet eines Einhorns, welches Leibnis in feiner Prosoges &. 35. beschrieben, und Taf. 12, nach ber Schilberung bes berühmten Erfinders ber Luftpumpe, auf bessen Zeugniß et fich betuft, und nach bem was ibm felbst berichtet wat, abgebilbet hat, wurde im Jahr 1663 ben Quedlinburg in den Kalffelsen bes Zeunikenberges gefunden. Was hats geholfen, baß man bas Original bon jenem Gerippe für ausgestorben erkläte? Zeht hat Sparrmann in feiner Reife nach bem Wargebirge

#### 206 Fortgefest. Beitrag zur Befchichte

ber guten Hoffnung, S. 453. u. ff. diese Thiers art in den innersten Afrikanischen Wüsteneien völzig wieder aussehen lassen; und mit ihm stimmt der große Naturkenner Pallas in einem vaselbst anges süberten Briefe vollkommen überein. Leidnig selbst suchte schon damable, durch dies Berichte des Liupus und Tellesius geleitet, das Original von seinem Gerippe unter den in Abyssimen noch wirklich lebenden Thieren.

Aber ausgestorben ober nicht ausgestorben, wie hatten so vieletien und so viel wiederpartige Raubthiere der Urwelt jemahls hier benfammen ter ben können? Und wenn das nieglich gewesen ware, wurde, ich will nicht sagen, Franken, sondern so gar ganz Deutschland, nach der Menge der hier noch liegenden, und theils schon in große Berge von Thiererde zerfallenen, Gebeine zu urtheilen, "I haben zureichend senn können, Aas und Frass genüg sur so zahllose Haufen Raubthiere herzugeben? Was für ein Wunder! wenn nur in der Gegend der Gailenreuther Grüfte allein eine solche uns geheure Menge von mancherlen großen Raubthier ren gehauset hätte? Wie viel größer aber würde dies Wunder senn, wenn das auf der ganzen Obers Jäche des bewohnten Erdbodens, ohne gänzliche

<sup>&</sup>quot;) Efper hat dafür gehalten, daß etliche hundert Wagen nicht zureichend fenn wurden, jenen großen Vorrath von Thierrede wegzuschaffen. Fünf bie sechshundere Gerippe aber follten, nach seiner Schähung, faum ein Paar Wagen voll solcher Erde zuruch gelassen haben. S. besselb, Nachricht von neuentdeckten Zoolithen zo. S. 17 und 103.

#### merfw. Steine und Berfteinerungen. 207

Zerrattung und Vernichtung aller groffen Canbibiere, Statt gehabt haben follte? Und fonnen baim Rrebse, große Kische, Meerschalenthiere und Echie niten, bavon Refte und Abbructe mit jenen Gebeis nen benfammen gefunden wurden, mit Raubthies ren bes festen Lanbes in Gefellschaft gelebt haben? Wie ließe fich endlich, ohn ein gang besonders aufe ferordentliche Schickfal, bas jene gewaltige Umfehe rung auf ber bewohnten Oberflache bes Erbbobens jur Wirklichkeit gebracht haben muß, irgend ein thierischer Trieb ausfundig machen, ber so viel und wiederwartige wilde, große und grimmige Bestien bestimmt batte, in ben Gailenreuther Gruften fich in fo großen Saufen neben und uber einander ju begraben, wie bier ihre Gebeine unter und in ben Ralffelsen liegen?

3) Die Thiere, welchen diese Knochen einstmahls eigen waren, mussen also durch einen ganz besondern und hochst gewaltsas men Zufall so zahlreich an Ort und Stelle und in so wunderbare Vermischung mit eine ander gerathen seyn. Die Decke, worunter fie liegen, ihre Lage felbst, und alles, was sonst mit biefen verschutteten Bebeinen zusammen gefunden, ift, weiset gang flar und gerade barauf bin, baß so wiederwartige und fremde Dinge nur burch bie außerordentlichste und grofte Wasserfluth so jahllos konnen gusammen gekommen fenn. Die Grufte, barin sie ruben, sind offenbar vom Wasser ausges bobite Schlunde in dem damable noch weichen Kalfschlamm, ber nun ju Fels geworben, und selbst voll dieser Gebeine ift. Der Bergrucken ben ben Osteolithenhöhlen ist mit einem gelben, durch Ocher gefarbten, und mit Sand vermengten thonigten

## 208 Fortgefest. Beitrag jur Beichichte

nigten Erblager ziemlich weit bebeckt. Dan finbet in biefem Boben Echinitenfragmente, eine Menge Meerwurmgeschopfe, befonders Schalen und Erums mern berfelben von Bohrmufcheln, viele Bruchftuf. te von Rorallen , vornehmlich Milleporen , von Armes biden Aeften, liegen bagwischen, und find une Mugbare Urfunden, daß hier das Meer vor Jahr taufenben über biefe Grufte gewaltet bat. mirer Erummern großer alislanbischer Landthieri tnochen liegende groffe Fifchrippe, die unter biefen Rnochen sich findenden versteinerten Seefische, Die Einbrude von Mufchein und Rrebfen in bem Ralfs felfen auf bem Boben ber Soblen, ber Seegrus, mit bem bie Anochen überschuttet sind, die überall and in allen Gruften, auch fogar awifchen ben Ofteo-Athen, liegenben abgerundeten Steine, zeigen es offenbar, was fur ein Element Diefes feltfame Bemifch von auslandischen Gees und Landthieren mit einheimischen unter einander geworfen, und bier an Drt und Stelle zufammengebracht habe. weite Entfernung, aus welcher biefe Berippftucte ber-Kammen, und ber große Zwischenraum, burch ben fie angeschwenmt wurden, barf niemand Schwierigfeit ober Kummer machen. Wer sich mit Æfper nicht getrauet, vermittelft jener gewaltigen und schnellen Bluth bie ausgeschutteten Meeren' eigen fein muß, binnen 24 Stunden biefe Berfebung ju Stanbe ju bringen, ber rechne fo viel Lage als er will, auf Diefe Begebenheit. Genug Diefe Bebeine find ba; fie find auch gewiß nur mit bem Meer, und mahrscheinlich nicht viel sparer, als die Wogen des Meers felbst, welche sie fort welsten bier angefommen. Die Gailenreutber Brafte aber Kheinen eine von ben Bauptnieberlagen folder thierischen Reste ber Urwelt ju fenn, als bier verschütter liegen. Hier war ohne Zweifel einft. mable fo; wie auf bem oben angeführten Rarpas thischen Gebirge, und an mehr anbern Orten, ein ungeheurer Erichter, ber nun in ben Abgrund deffurge ift, burch einen Erbfall gebiffnet, ben anbere warts mutende innere Erbfeuer bemirften. Umfang einer Meile bort übrig gebliebenen Sobi len find klare Spuren von ben Schlinden, burch: welche bie bereinsturzenden Meerswirbel alles, mas ihnen nabe fam, mit fich fortriffen, und theils in Seitenkanalen, wie hier in biefen Gruften, absesten, theils, wer weiß wie tief, mit fich in ben Abgrund

Logen.

4) Alle diese Ueberbleibsel einer sehr ente fernten Urwelt mussen gleichzeitig, zusams men, und so zu sagen, auf einmahl, in eis nem nicht gar zu langen Zeitraum, bier abs gefegt feyn. Mach und nach, oder einzeln; durch folgen von Jahrhunderten, hat sie tein Zufall hier zusammengehauft. Ueberbleibsel, Die nicht in Stanb gerfallen find, lies gen unter und in bem Belfen bes über fie Bergefturge ten Bebirgs bedeckt. Machbem die Felsmaterie eimnahl über biefe Gerippftute hingesturgt war: fo fonnte nichts neues mehr von ihrer Art ju ihnen Daber liegen bie bier jut Grunde gegante genen Thiergerippftuce familienweife, alte und junge, wie man aus ber unterfchiebnen Groffe fonft abne licher Knochen fiehet, über und neben einander. Sange noch ungetrennte Berippe werben ohne Zwelfel bedwegen nur felten barunter gefunden, weil jene ungeheure Bewalt ber biefe thierifchen Refte vers Athlingenden Meerswinkel bie mehrfren jerrif und Schriff, b. Gefellich. nat. S. VL B.

## 210 Fortgefest. Beitrag zur Geschichte

gertrummerte, oder bis unermeßliche, Last bes über sie angeschlemmten Ralfslögebirges, wie es sich seste, alles darunter liegende durch seinen Druck ver

fchieben, zertrummern ober trennen mufte.

5) Aber wie gegen einander streitend klingt es, daß eine doppelte Ergießung des Meers von beyden Polen ber, vom Mords pol die Bisbaren, und vom Sudpol die Eles phanten, Tiger und andre große Chiere beißer Zimmelsstriche nach Luropa und Deutschland gleichzeitig gebracht haben soll te? Hierauf kann man breist antworten, baß sie wirklich ba find, umb baß fie nur durch eine außer orbentliche Wasserfluth zusammengeschwemmt senn Edunen, bas ift gewiß, und leibet feinen Zweifel Also muß es auch wohl möglich gewesen fenn, gefest, bag niemand biefe Erfcheinung au er-Maren im Stande mare. Inbeffen fann aus ben Ruinen, feurspeienden Bergen, und Spuren von Feuerauswurfen, die nirgends so haufig gefimden werden, als um die benden Pole, endlich aus dem neulich in Island wieder ausgebrochnen Erbbrande, ber, nach ben neusten Machrichten, leybet! noch fortbauert, diese Möglichkeit, wie vor Esper schon mancher einsabe, sehr gut erflart werben. Solander und Banks haben uns gang neue und unber werfliche Beobachtungen von ben Gegenden um ben Guberpol mitgebracht, wo fie auf allen jenen, won einem in ber Urwelt burch Erbbeben ohne Zweifel gerriffenen großen festen Lande übrig gebliebenen, Infeln Jeuerauswurfe, und oft noch brennende Bulkane antrafen. Aus allen biefen gar nicht ungewissen ober zweibeutigen Anzeigen kann sehr wohl begreislich gemacht werden, wie unter

## merfw. Steine und Berfteinerungen. 21.1

Den benden Wendepunkten unfer Erbfugel, durch Berftung des Bodens unter dem Meer, vermittelst der Gewalt innerer unter demselben wirfonder Feuer, dieser Boden durch jene über alles Denken mächtigen Kräfte erhoben wurde\*), so daß alles darachte stehende Wasser entweder ganz gleichzeitig, oder doch bennahe zu gleicher Zeic, von Norden gegen Süden, und auch umgekehrt, auf der andern Seicte herausstürzte, und in seinen Fluthen zu benden Seiten alles, was Thier hieß, auf seinem Wege mitnahm, die es durch unterschiedne Hins und Herströhnungen und Zufälle die gemachte Beute auf mannigsaltige Art, hier hausenweise, dort einzeln niederlegte, verschlemmte, und endlich, nachedem die Wuth der Elemente sich gelegt hatte, in die ihm angewiesenen neuen Grenzen zurückkerte.

- 6) Wo mogen benn aber wohl endlich bie Gerippe jener Menschen geblieben sonn, welche in dieser großen Wassersluth auf der bewohnten Oberstäche des Erdbodens mit jenen Thieren zu Grunde gegangen sehn mussen? hat man denn nicht in den Gailenreuther Ofteolithengruften unterschiedene ganz augenscheinliche Benspiele von dergleis D 2
  - ") Als die nenfte Probe im Rleinen von der Birfung jes ner alle Begriffe übersteigenden Rrafte fann man jene neue Insel ansehen, welche ber Gelegenheit des großen Erdbebens, das im porigen Jahr Meffina und Balabrien erschitterte, ohngefahr 10 Meilen von Island, vom Boden des Meers, aus einer Liefe von mehr als hundert Klaftern, hervorgetries ben wurde. S. physitalisches Tageb. I Jahrgang I Biertel. S. 22.

## 212 Fortgesest. Beitrag zur Geschichte

then unstreitigen Gebeinen gefunden? Und find nicht fo gar einige berfelben in gewinnsuchtige Sanbe, und baburch in Handel gekommen? Ueberbem aber bat man in andern Europafichen und Deutschen gans betn biefe Menschengebeine ber Urwelt nicht felten in der Liefe entberkt. Ich will mich nur auf Dile lons Reise burch Spanien G. 275. und auf eine Unmerfung bes Herrn von Mure ju bes Corru bia Maturgeschichte von Spanien G. 84. beru fen. Jener berichtet uns im 25ften feiner Briefe, bag merfrourbige Saufen von Menschengebeinen und zahllosen Thierknochen benm Dorfe Concud in Arragonien jum Theil 60 Bug tief in ber Erbe mit und in verschiebnen Relfenlagen benfammen gefunden find. Der lettere aber erinnert uns an eine Höhle in Steyrmart, nahe ben Rotel ftein, wo noch immer viele Knochen von Menschen und großen Thieren in ber Tiefe gegraben werben. Auverlässig aber sind wohl die inehrsten in jenen Pluthen umgekommnen Menschenkorper, wegen bet viel weichern Haut und bes offenbar gartlichern gangen Rorperbaues, viel fruber in bem fie fort ir-lgenben Deetwaffer, vermittelft ber burch gaulhiß eingefogenen Feuchtigfeiten, gefunten, und alfo in einer viel groffern Tiefe verschlemmt worden, als daß folthe eben fo jablreich, wie bie Bebeine jes ner groffern und ftarfer gebauten Thiere, beren bauerhaftere haut sie viel langer auf ber Wasser flache erhalten konnte, in gleichen Erbichichten lie gen muften. Die mehrften find ohne Zweifel, aus fenen Grunben, gang berfault und in Staub gerfallen. Aus Mangel ber anatomischen Kenntniß ber Knochen jeder Att, ober burch Unachtsamfelt mogen vielleicht auch oft Menschengebeine für am bire

bre Thierknochen gehalten senn. Wie viele bersels ben mag man in den Gallenreuther Gruften umerkannt, wie eine Menge andrer Thierknochen, zerstöhrt und zertrummert haben!

So lange nun bie Erflarung bes Dafenns fo mannigfaltiger und so vieler, jum Theil ungeheuer großer, gang kenntlicher ausländischen Landthierknos chen und Serippe in ben norblichen Segenben bes Erbbobens aus einer fo tief in ber Oberflache beffele ben bestättigten, auch vermittelft affer Lirfunden ber altesten Geschichtschreiber angemerkten, fichern Spuren beobachteten und bezeugten, Ergiefe fung bes Meers am beften und mit ben wenigften Schwierigkeiten fich wird begreifen laffen, trage ich umpartheilith und billig fein Bebenfen, biefe Erflas rungsart allen übrigen vorzuziehen. Mathematifch lassen sich freglich historische Wahrheiten nicht be-weisen; und ber Philosoph begnugt sich in folden Fallen, wo die Geschichte in ben Abgrunden ber Matur, ober in ben Dunfelheiten bes Alterthums fich verliert, mit ber möglichften moralifchen Gewiße beit. Fortgesette Beobachtungen, beren man fich jest, jum Ruhm unfrer Zeiten, überall fo febr bes fleißigt, werben biefelbe hoffentlich immer mehr uns terstüßen. Bis dahin werbe ich biefe Aufgabe für so weit ausgemacht halten, als jest möglich ist. Indessen wird niemand aussubtliche Rachrichten von Begebenheiten verlangen, Die alter find als alle Seschichte.

2) Ueber die bey Possdam gefundes men Lavarrummer, die ich im gten Bande uns sere Schriften, S. 260, für das ausgab, wosthv ich sie noch halte, und von deren Art ich seit den D 3

## 214 Fortgefest. Beitrag jur Gefchichte

Beit noch Benspiele gesunden zu haben versichre, kommt mir im zosten Bande der allgemeinen Deutsschen Bibliochek, S. 182., solgendes Recensentenurscheil sehr sonderbar und kurzsichtig vor. "Daß der Potscham vulkanische Produkte gefundent werden, mussen wir sehr zweiseln; daßkeine Versteinerungen darin angetrossen, (sind) glauben wir, nach der Tatur der Sache, eher."

Wie man fo entscheibend über Sachen, aus allgemeinen Boraussekungen, rafch wegurtheilen fonne, bie man erft muste gesehen haben, wenn man fie als Renner hatte richtig beurtheilen wollen, ba man ohnedem bie Berficherung las, baß fie alle Merkmale beffen batten, mas fie fenn follten, und auch von mehr als einem Renner fur acht erkannt waren, bas verstehe ich nicht. Zamilton, Trems bley, de Luc und andre Auslander belehren uns, daß Deutschland schon vor des Tacitus Zeiten ausgebrannte Bulkane gehabt habe. Blumenbach zählt beren in unserm Baterlande über 50, von ben 7 Bergen ben Bonn bis nach Gottingen. Maturgesch. S. 475.) Und Herr Menk macht Daben im Januar bes Deutschen Merkurs von 1784 bie Anmerkung, daß sich ihre Anzahl burch neuere Beobachtungen gewiß noch um die Halfte vermehren lasse. Es ist mir nicht eingefallen, jene Lava trummern als Spuren ben Dotsdam entbeckter Bulkane auszurufen. Aber konnen fie benn nicht, wenn hier auch niemable ein Bulfan gewuthet bats te, aus ber Ferne ober aus ber Machbarfchaft, als Gerolle angeschwemme senn? Wie kamen boche wohl bie Granitselstrummert in unfre Segenden, ba wir bergleichen Gebirge rund um uns herum weie -

weit und breit nicht feben?\*) Und wie fann man es für unglaublich halten, in ber Lava Berfteineruns gen, falcinirte Burmgehaufe, und andre Meertors per zu finden, ba glaubwürdige Kenner, und felbst ber Ritter Zamilton in seinen camgis phlegreis, und uns verwerfliche Zeugniffe burch Befchreibungen und Zeiche nungen von Benfpielen gegeben haben, in welchen fie an Orten, wo noch wirflich Bulfane brennen, mehr als einmahl biefe Maturbegebenheit faben? und woven ich felbst ausnehmende Proben in bem Rabi net bes herrn Beheim. Bergr. Berhard gefeben habe. Ober ift es etwa-unmöglich, baß ein Lavastrohm über bergleichen Körper am Meer, allenfalls auch wohl gar auf bem Boben bes Meers, follte binger flossen senn, und sie eingewickelt haben? Dir fallt ben bergleichen angemaßten hochtrabenben Machte fpruchen in Sachen ber Maturgeschichte bes Erbe bobens eine ungemein lehrreiche Stelle ein, die ich vor furgen in einer ber neuften Reisebeschreibungen las, in ben œuvres de Mr. le Comte de Razoumovsky part. I. voyage mineralogique de Bruxelles à Lau-Ich halte bies sanne 1783. Avant propos pag. 8. felbe werth, fie bier aus bem, meines Biffens, noch nicht überfesten Driginal Deutsch mitgutheilen. . Es find ohne Zweifel noch viel Derter zu untersuchen und zu beschreiben übrig. Und wie viel entwieler wenia.

Dor einigen Jahren fand ber herr Hoffatte Danz in einem der Potodamschen Lavatrummern erne ftallisten Zoolith. Jehr hat eben derfeibe diese Steinart auch auf dem Harz zu St. Andreasberg; entdeckt. Renntniß der Natur und fortgesetzte Aufmerksamseit wird noch manches entdecken, was jeht verborgen ist, oder für unmöglich gehalten wird.

# 216 Fortgefest. Beitrag jur Gefchichte.

wenig, ober gar nicht bekannte Gogenftanbe giebts nich in ber Maturgeschichte zu entbecken ober zu prufen! Darunter wurde wohl die Auflofung jener wichtigen Aufgabe mit gehören: ob auf der Berge tette des Jura Spuren von ausgebranns ten Vultanen sind, oder nicht! Weil ber herr von Sauffüre feine Spuren berfelben auf ber Schweizerschen Bergfette bes Jura ju entbecken vermochte: fo glaubte er, baß in ben Bergen, wels che ju berfelben gehoren, niemahls unterirbische Reuer brennen fonnten, und nimmt folglich an, baß bas Berolle von Steinen, bie ein vulfanisches Amehn haben, und welche an den Ufern des Gens ferfees gefunden werden, bon weit entfernten und uns unbefannten Dertern, als Geschiebe ju einer Beit bergefommen fenn mag, ba jene Meere, mels che die Oberflache unfrer Erdfugel bebecften, Die Trummern, die sie bavon lobrissen, weit wegführe ten. Dies Borgeben ist scheinbar. Aber es kann ben besten Beobachter bas Ungluck treffen, bas nicht stifeben, mas er zu seben suchet, und sich, aller Borficht ungeachtet, zu irren. Und ich zweifle bennabe nicht daran, daß biefes bem herrn von Sauffire wiederfahren ift, wenigstens habe ich, nach meinen eigenen Beobachtungen, Grund, fo an bene fen. "part. II. pag. 163." Aber weil man in unfern Lagen bennahe übergli Ueberbleibsel von ausges brannten Bulkanen findet: fo scheinet es, bas vor Alters nach und nach ben gangen Ersboben untertre bifche Fouer in Flammen gefest und erschüttert has ben." Die Anwendung überlaffe ich der unpartheils fthen Einficht und Bestheibenheit bes Lefers, ohne mich burch eine Beurtheilung beleibigt ju finden, welcher auch ber Berr von Sauffure nicht bat

entgeben tomen, bie aber auf unterfchiebene Art, ben jenem so wie ben mir, mur zur Bormehrung ben

Aufmertsamfeit bienen wird.

a) Von der Verwandlung des Raita fteine in Leuerstein und andre Riefelatten find viele fleißige Naturforscher nach und nach burch eine Menge augenscheinlicher Beobachrungen und mit Machdenken angestellter Prufungen binlanglich überzeugt worden. Man fangt jest recht mit Gifer an, auf diese nicht mehr ftreitige Erscheil nung in ber Matur Acht zu geben. In ben eben angeführten gewores de Mr. le Comte de Razoumousky part. I. pag. ag. werben merfrourbige Erfahrung gen berichtet, welche jener reisende Maturforscher von biefer Berwandhing auf einigen berfenigen Gebirge sabe, die er besuchte. Hier find sie. "Wiele teicht ift es anzumerken werth, daß unter ben ane geführten Berfteinerungen (bes Berges St. Unadre) nur die Conchylien ihre falfartige Matur bes balten haben, da alle Rorallen, welche ich dort gesehen habe, ihrem größen Theile nach einer beile find, sogar wenn sie sich auf einer taltarugen Grundflache befinden, dem Orte habe ich in einer Rluft des dortis gen Kalksteins chalcedonartige tropfenfora mig gebildete Steinerzeugungen angetrof Job habe ein solches Stuck in einer Versteinerung von jenem Orte, dessen Trox pfen jedoch kleiner find. Das merkwurdigfte aber, mas viele jener Ralffteine mahrnehmen lafe fen, find nicht nur die Rieselmieren, von unter-Schiednen bald runden bald langlichen Bestalten, Die fich aus ben Lochern, welche fie ausfüllen, berausnehmen lossen, sondern die gang augenscheinlis

# 218 Britgefest. Beitrag jut Gefchichte

che Verwandlung des Kaltsteins in den Rie Dies fiehet nin beutlich an einem Studt; bas ich besige, welches ein grauer, bichter und feis ner Kalfftein ift. Dier befindet fich zwischen bem Ralfftein und bem Riefel ein Rand ober eine Streis fo, einen halben Boll breit, die ben Riefel umgiebt. Diese Streife ist weiß, und fo gart, bag fie fich mit bem Meffer schaben laffet, wie ber Kalffteits felbft, ba wo er an fie anschließer. Aber sie wird immer harter, je naber fie bem Riefel kommt, welcher bunkelgrauer ift, als ber blattrige Ralkstein, ber in grobere ober feinere Blatter faltet. Diefes weifie Saalband tft fo gar jum Cheil fpathartig.» Bas im zten Theil S. 57. von ber Gebirgsart bes Chamosaire ergablt wird, scheint eine gang neite Beobachtung zu fenn. "Dier findet fich ein granite artiger Feld (roche graniteuse), der an vielen Stele fen so hart ift, daß er am Stahl Junken giebt. Er ift, mit einem Worte, eine Art von Porphyt, aus Meinen Kornern des Quarges, Felbspaths, Ralffpaths zusammengefest, weiß, schwarz, ober obne besondre Karbe, die zuweilen fo nahe benfammen find, baf fie ber gangen Bergart bas Anfeben eines mabren fleinkornigen Granits (Granit à pe. tits gruins) geben, an anbern Stellen aber mehr gerftreuet erscheinen, und ben Ritt, ober ben Mits telstein, welcher sie bindet, deutlich wahrnehmen laffen. Diefer ift eine Art eines braumen, barten, und an vielen Stellen halbburchsichtigen Zorns fteins. (petrofilex) Das merfwurbigfte aber, was biefer Zornftein an einigen Orten augenscheinlich au erfennen giebt, befteht barin, bag er aus einem mergelartigen verharteten Stoff entstanben ift, ber fo gar noch oft feine Matur behalten bat. Bet

#### merfw, Steine und Verffeiterungen, 219

Bermittern und Zerbrockeln ber harten Belsspige Des Berges Chamosaire hat also vornehmlich feinen Grund in jenem kalkartigen Theile Dieses Steins."

Bon jeber Urt ber ergahlten Berwandlung bes | Ralffteins auf bem Berge St. Andre habe ich bise ber Benfpiele genug bier gefunden, und in ben vorhergehenden Bentragen zc. bekannt gemacht. Diesen Serbst habe ich einen Kalkstein mit Spuren von Berfteinerungen angetroffen, aus bem ftellene. weife Feuerstein hervorragte. Benn Berftuffen zeige. te fich, bag berfelbe tiefer einfeste; und ber unmerte. liche Uebergang in ben noch wirklich übrigen Kalke: frein nicht nur, sondern vornehmlich, daß ein ganger überall vom Riefel eingehüllter Kern, wie der frische Bruch zeigte, noch reiner Ralffpath war, bewies genng, bag biet feine bloge Bufammenfugung frembe artiger Steine gescheben war. Der eine biefer bervorstehenden Reuersteine hatte auf der Oberfläche achatartige Streifen. Die Seitenflachen aller aber waren mit Halbfügelchen übersintert, Die bem Feuerstein an Sarte gleich famen, aber bie Farbe und bas Unfeben abnikther falftophartigen Salbfugelchen, bie man fonst zuweilen auf Steinen findet, behalten hatten, auch jum Theil noch mit einem Deffer fich; Done Zweifel lernen wir, burcht schaben ließen. wiederhohlte abnliche Beobachtungen, Die Entftebung ber getropften Beuersteine und Chakebone immer naber fommen. Der Herr Leibmedicus Bruckmann bat grar in ber aten Fortfegung ber Bentrage zur Abhandlung von Ebelfteinen G. 142. jene Entflehung ber getropften Chalcebone fur noch thicht gang gewiß erwiesen gehalten. Inbessen wird biefe Bewißheit wohl mit ben gepruften Erfahrungen zunehmen; und ich babe neulich ein Scuckchen. Lava

### 220 Fortgefest. Beitrag per Gefchichte

Swa aus den festwarzen Steinkute ben Frankfurt am Mayn von bestelben Gute bekommen, über welches ähnliche Kalksteintropfen in seiner unterirdis schen Lagerstätte hingeflossen waren, und dessen kaben kaperstätte biegerstätte bieser genaus Beobeachter, wegen jener Aehnlichkeit, mit getropften Chalcedon zu vergleichen kein Bebenken trug.

Ein Stuck berjenigen Bergart, welche Herr Sacquet Muttelftein nennet, von Prem, im Berzogthum Crayn, erhielt ich, als ein Geschenk eben bieses verehrungswurdigen Freundes, Diesen merkwurdige Stein ist rothbraum, brauset größtens theils noch sehr start mit Scheidewasser, und theie let demselben mit der aufgeloseten kalkartigen Masse sine Farbe stark mit. Die der gelben Farbe ann nachsten kommenden Stellen sind nur feiner, am

Stahl heftig Junken schlagender Jaspis.

Aber eben baber muß ich noch oft von mans chem bie Einwendung gegen bie Moglichkeit ber Bermanblung bes Kalksteins in Jeuerstein ober Ries fel boren, bag ba, mo biefelbe zu erhellen scheine, allemabl ber Bebler bes Erfchleichens begangen were Die Stellen und Streifen ber Ralfsteine, fegt man, bie jest fiefelartig gefunden murben, mas ven urfprunglich eingemischte und abgesonberre Streis fen und Lagen von Thon ober Riefelerbe zwischen bem ehemals weichen Kalfschlamm gewesen, babe mir wirklich schon lange alle mögliche Mube gegeben, ben Dotobam bergleichen Steine aufzue 3ch bin aber bis jest noch nicht vermd. gend gewefen, aller Aufmerkfamkeit und aller gee machten Berfuche ungenchtet, meinen Zweet ju ere reichen und jenem Borgeben auf die Spur ju fome Diefen Sommer habe ich bagegen Trum. mern

### merfw. Steine und Berfteinerungen. 221

mern bon einem recht großen bier gefunbenen Ralfstein geschlagen, in welchem bloß bie mehre ften von ben häufig barin liegenben Mufcheln, theile als einzelne Schalen, theils gang, und mit abnib then Steinkernen ausgefüllet, in Jeuerstein und Chalcebon verwandelt, einige fogar mit jenen chal-Sonartigen Schnörfeln und Salbfügelchen, bald auf der gewölbten, bath auf der hohlen Blache betropft, jebem vor Mugen gelegt werben tonnen, ohngeachtet ber ganze übrige Kalkstein durchgehends weich ift, und in bemfelben nirgends Spuren ober abgesonderte Stellen von Thonerbe sich entbecken Hier sind also unläugbare Beweise vom Begentheil, und bag nicht immer reine ober abgefonberte Thonerbe jur Bervorbringung bes Ricfels jum Grunde gelegen haben muffe; da in diefem of fenbar gang kalkartigen Stein vorzüglich bloß bie urfprunglich unläugbar kalkartig gewesenen Korper diefe Berwandlung gelitten batten

In Dillons Reise durch Spanien, Eb. 1. 6. 74. wird die Bemerfung bes gelehrten Abts Fortis wiederhohlt, daß er in Italien und Dals matien ju verschiednen mablen die Operation der Datur gleichfam gefeben babe, wenn ber Stein, fo ju reben, aus bem falfartigen Buftanbe in ben Buftand eines Riefels übergeht. Der Ueberfeger Diefer Reife, Berr Engelbrecht, gesteht ben bies fer Gelegenheit, ba abnliche Erzählungen von Spas mien verkommen, in einer Anmestung, daß die Matur burch eine uns unbefannte Behandlung allerdings ben Kalkstein in Klesel zu verwandelt scheine. Der Herr Hauptmann von Carosi vere fichert in seiner bekannten Schrift von Wrzepho gung des Riefels tt. 6.6, daß er batienige, mas

### maa Bertgefest. Bettrig gur Gefchichte

mas Bowels, nach ber angeführten Reifebeschreis Sung, von der Berwandlung des Kalfsteins in Rie fel ber Ildefons beobachtete, auch in Polen bemerket babe, und bag also die baben geaußerte Bebenflichfeit bes Ueberfegers wenigftens überfluffig Einige den Potsdamschen in Riesel verwandelten Korallen abnliche Benfpiele find mir aus jener Quelle burch bie Sand eines Freundes gu Theil geworben. Go gleichformig zeigen uns bie neuer ften Beobachtungen bie Wirkungen ber Matur ber Beranberung bes Ralfsteines in fo unterschiebemen und so weit von einander emfernten gandern! Buffmann bat in feiner Schrift über bas Alter ber Erbe merkwurdige Proben aus andern Segens ben bengebracht, die von Kennern für acht befunben merben.

Wie bie regelmäßigen Bertiefungen im Quark, Chalcebon, Achat und Jaspis, unter andern biefe Boblen und Gindrucke wirkenden Stuffen auch burch Kalffpath ihre Bilbung erhalten, bas ift im sten Banbe unfrer Schriften, G. 129, und im Aten Banbe unfrer Beschäftigungen begreiflich gemacht und erwiesen. 3ch babe felbst Achaenieren und hier gefundene Quarge gerftuffet, beren Oberflache fchon Spuren jener Erflarung zeigte, beren imven biges aber gang vollständige Beweife bavon enthielt. Wie nun jener, bald wurflich, bald rautenformig, Salb noch in anbern unregelmäßigen Geffalten, gebilbete Ralffpath in die Mitte bes Chalcebons, der Quarze und Achatnieren gekommen fen, bas mochte ich wohl wiffen, wenn nicht Kalktheilchen in der Mifchung ber Grundmaffe jener Steine gewefen waren, ba fie gebilbet wurben. Dag biefe Kalf. cheiken gunbeilen burch einen uns unbefannten Zufall

fall oder ein verborgenes' Mittel niedergeschlagen wurden und alsbenn abgesondert in vegelmäßigen Ernstallen oder unförmlichen Brocken erschienen, ist noch lange kein Beweis, daß sie niemahls dem abrigen Stoff sener Steine, der ohnedem sehr versschieden gefunden zu werden pflegt, bengemischt bleiben, und zu gleicher Steinart gerinnen konnten.

Utsprünglich kalkartig gewesene versteinerte Meerkorper von Gieven in Schwaben, bavon ich ausnehmende Stücke in Berlinischen Sammstungen gesehen habe, und auch selbst einige besiße, liegen alle in einer kalkartigen Mutter. Sie sind aber, wie der Mutterstein, bald ganz, bald größtensteils in Chalcedon verwandelt, und werden also wie jener, theils gar nicht, theils nur stellenweise von der Salktheilchen in die hartere Steinart mehr oder weniger übergegangen, und im lestern Fall das don abgesondert geblieben sind, oder nicht.

Unter dem sehr passenden Titel dimskeinars tigen Quarzes, (vermuthlich quarzum erosum, löchericher Quarz, den einige ganz unschiestlich wurmstichig nennen,) erhielt ich vom Herrn Leibs medikus Brückmann ein Stück dieser Steinart, das, im Verhältniß seiner Stösse, ungemein leicht und vollkommen so locker und voll kleiner Löcher ist, wie der Bimskein zu senn pslegt. Hier zeigt die rostige und schwärzliche Eisenfarde des Quarzes, nebst der Unregelmäsisskeit so vieler kleiner Löcher, die Mothwendigkeit, ihren Grund in etwas anders, als im Kalkspath zu suchen. Eine ausgewitterte Eisenerde kann die jesige Bildung und Farbe dieses Steins nur begreissich machen.

34

### 224 Fortgefest. Beitrag jur Geschichte

Ich habe immer nicht ertlaten fonnen, wie bie regelmäßbe tunben, aus einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt ftrablig gebilbeten Rugeln und Caulen, im Achat und Chalcebon, bavon ich einige Begfpiele befige, jenen Gestalten abnlich, Die im Beolich baufig vortommen, entstanden fenn mochten. (S. Bruckmanns ate Fortfegung ber Bentrage jur Abhandlung von Ebelfteinen, S. 141. Anmerfung.) Denn fur verfteinerte gungiten, wofur mancher fie anfabe, konnte ich fie, wegen Mangel hinreichender Merfmale nicht halten. ") Ein Bufall brachte mich auf bie Spur, einzusehn, mas fie fenn mogen. Bor einiger Zeit hatte ich einen falfpathartigen Eubiporiten in Beineffig gelegt, um ihm ein beffercs Ansehn zu geben. Dachbem ber Beineffig von bent aufgelofeten Ralffchlamm abgedunftet mar, fand ich auf bem Boben bes borber gang rein geweserren Befages in ber aufgetrochneten Maffe eine Menge folder Bestalten, wie ftrablichte Birfelflachen ans geschoffen, bie jene Rngeln und Gaulen, wenn fie durchschnitten werden, geben. Wenigstens begreife ich nun leichter und besser, was jene kugekunde ober faulenformige strablige Korper im Achat und Chalcebon fenn mogen, wenn ich mir vorftelle, wie fie burch eine Art von Miederschlag und Ernstallifa. tion haben entstehen konnen. Und vies wird mie noch begreiflicher, wenn ich in einigen folcher Steinbilbungen boble Straflen ober tief zugespiste Locher wahrnehme, wie folde der ftrahlige Kalfspart, Wern

Der Bert Doffaltor Dang bat bies Jahr timmpen: weise und traubenformig gusammenhangende Chalcer bontugeln biefer Art, ben groften Beinbeeren gleich, ohne Swifdengestein mit fich nach Berlin gebracht.

wenn er auswittert, in jenem Kalkstein nachzulassen pflegt, welcher im 4ten Theil des von Gmelin verdeutschten Mineralreichs des Ritters von Linne S. 253, ludus Helmontii genennet wird, wovon ich ein Paar Benspiele, auch eins in dem sogenannt ten Stinkstein hier gefunden habe.

Eine im hiefigen Feuerstein gefundene, und woch in dieser Mutter liegende Halfte von einer Bohrmufchel mit ber hohlen Seite nach oben ges kehrt, ift in Chalcebon verwandelt, ber auf der hohlen Glache gang offenbar ins blaue fpielenb, crys Rallifirt erfcheint. Unfer College, ber Berr Rene dant Siegfried in Berlin, besigt ausnehmende Proben vom ernstalliseren Chalcebon. Zaidinger hat in feiner Gintheilung der Raiferl. Konigl. Das tytaliensammlung zu Wien, G. 64, verschiebene Arten solcher Ernstallen zu Schemnig in Nieder ungarn angemerkt. Bielleicht verbiemt auch ein Stuck in Chalcebon vermanbeltes Soly aus bem Waltenriedschen angemerkt zu werben. bier neulich gefundner Tubiporit von der Art, wie Sougt unter ben Korallen ber Offfee, Diro. 21, abgebildet bat, und die ich febr oft falfspathartig. angetroffen babe, ift, ohne von feiner innern und. außern Bauart bas minbefte verlohren zu haben, welches ben biefer Steinart febr felten gu fenn pflegt, burch und burch balb burchfichtiger, milchweißer Chalcebon geworben, bem bas Scheibewaffer gar nichts anhaben fann. Ein anderes Stuck eben bies fer Tubiporitenart ist stellenweise kalkspathartig, . Zaspis, Chalcebon und Quary. Mit noch mehr als einem halben Dugend andrer ausnehmendet Benfpiele abnlicher naturlicher Steinverwandlungs proben konnte ich bie schon bekannt gemachte gieme Schrift, D. Wefellf. natf. Sr. VI. 23.

# 226 Fortgefest. Beitrag jur Gefchichte

lich große Anzahl berfelben jest dufs neue vermehren. menns nicht vielmehr auf die Anwendung berfelben, als auf ihre Menge ankame. Bermuthlich haben gewiffe Erbfalge, mineralische Dunfte, mit Gifens theilden geschwängertes Baffer und bergleichen, auch andre mineralisthe Erbarten, in eine folche Bermanbling im Steinreiche großen Ginfluß ges babt. Bor einiger Zeit fand ich ein Stud verfteis nertes Soly, bag biefen Gebanten in mir erneuerte. Die eine Geite beffelben batte in einer Lehmgrube an einer febr nabrhaften Stelle gelegen, und war jafpisartig verhartet, mit glastopfahnlichen Stollen. Die andre war vom Sande bedeckt gewesen; und fie ift in geringer Entferming von ber hartern, jas fpisärtigen Salfte mur weith und murbe. Andre bier gefundene abnliche Benfpiele icheinen biefe Ber muthung zu unterftugen. Ich werbe mich aber gerit belehren laffen, wenn mir gezeiget wirb, baß ich hierin geirret habe. Ich wunsche nur, bag bie Berachter und Spotter bet Bersteinerungent so wohl, als Diejenigen, Die bloß damit fplelen, auch in ben barauf fich grunbenbeit Renntulffen bas angenehme mit bem nutlichen gepaart feben, und beschribner ober fluger urtheilen, bie bescheibneren grundlichen Maturforscher aber jene naturlichen Urfunden det Welt und Steinverwandlung nebent ihren funftis chen chymischen Bersuchen immer aufmertsamet untersuchen und mit Machbenken prufen mogen. So finde ich ben herrn Leibmedifus Bruckmann wirklich gestinnet, welcher in einein Schreiben vom 18ten Movember bes vorigen Jahres mir bekennet, baß er einsehe, wie die mehresten Dotsbammer Steinarten, Die Ralt und hornftein enthalten. und von welchen ich Proben sandte, immer meh bervei

# mertw. Steine und Verffeinerungen. 227

beweisen, daß eine Steinart in die audre übergebe, und es der Muhe werth halt, chymische Versuche unzustellen: ob nicht durch die Kunst Kalk in Rie

felerde ju verwandeln sen.

4) Der Quary ift ohne Streit eine ber ge meinften Steinarten, bie man in ben Bebirgen aller Canber, hier mehr, bort weniger, und zuweilen in gangen Gebirgen antrifft. Was ich aber vergange nen Serbft, in foldje Bergart übergegangen, bier gefunden habe, bas mochte wohl eben nicht gemein fenn ober oft vorkommen, besonders so beutlich, vollkommen und entscheibenb. Es ift Diejenige Art von Tubiporiten, welches Soutt unter ben Ros vallen ber Offfee mit No. 6 bezeichnet hat. Bollig fo, wie bie angeführte Zeichnung jenen Meerforver barstellt, habe ich benselben jest, ba ich ihn beschreis be, mit allen feinen Unterscheidungsmerkmalen, burch und durch in mahren und unläugbaren Quari verwandelt, gang flar und beutlich vor Augen. Alle Robren, nebst ihren magerechten Blattern, find burchaus, nicht nur inwendig, sondern auch nebst ber außersten Rinde, vollfommen Quarz, ohne alle frembe Steinart. Die mehreften biefer Robrett find bald mit welgen, bald mit ins Blaue fpielen ben, balb mit Ochergelb gefarbtem Quary gang auss gefüllet. Einige find bobl, und bagegen an ben inwendigen Seiten mit gang fleinen, vielfarbigen Quaricryftallen befest. Unten an der breiteften Seite, wo von biefer Berfteinerung, ebe fie auf einem Berge im Walbe gefunden wurde, ein Stud abgetrummert zu fenn scheint, wegen bes glanzend frischen Bruche, fann man bie Rohren, nach ber Lange gestreckt, liegen seben. Und da sind die Rins ben verselben außerlich schmußig angelaufen, eisen Ý 2 fcmar.

# 228 Fortgefest. Beitrag zur Geschichte

fchwarzlich und ochergelb gefarbt. An einigen Stel len hat fich auch inwendig, und außerlich Ochererbe Die Blachen aller Seiten bilben Fest angefest. einen langlich runden bennahe pyramibenformigen Rorper, beffen langfter Durchmeffer unten ein we nig über 21 Dezimalzoll, ber fürzere aber bennabe 2 Boll, die Bohe eben fo viel, und der obere Durchmesser einen Zoll in ber Lange, und halb so viel in ber Breite betragt. Die Blachen ber obern, umbe-Schabigt gebliebenen Seiten zeigen ben Einbruck bes grauen Alterthums in bem ausgebleichten Anfeben und bermitterten Glange. hier sieht man überall eine Menge von Enben ber Robten benfammen, bie theils vom eisenschwärzlichen, theils vom weißen Quary bis oben voll find. Die wenigsten find in einer geringen Liefe geoffnet. Einige stehen auch über die andern einzeln ein wenig hervor. Auf ber Oberfläche ber borigontalen Zwischenblätter, burch welche die Rohren in gleichen Entfernungen fent techt in die Hohe gehen, umgiebt jede Rohre alles mahl ein sternformiger Kreis. Auf ber Grunds flache bes Steins ift eine große Stelle, wo bie Rob. ren burch eine Menge wie zusammengefloffen fich zeigender Ernstallen etwas unbeutlich geworben Ein so entscheibendes flares und beutliches Benspiel ber Versteinerung aus Quarz eines suverlaffig urfprunglich falfartig gemefenen Korpers, bas bie bisher bekannt gemachten und hier gefundnen, nicht bloß als ein neuer Beweis ber Möglich keit quargartiger Berfteinerungen unterftuget, fonbern auch in aller Absicht noch übertrifft, wird wohl ber Anzeige und genauern Befchreibung nicht uns werth gewesen senn. Eben biefelbe, einige mabl Kalfpathartig hier gefundene, Lubiporitenart ist volls fom

#### merfw. Steine und Werfteinerimgen. 229

kommen wie jene, bis auf bem Unterschied ber: Steinart gebildet. Da alle einsichtsvolle Mineras logen barin jest übereinstimmen, daß der Quarz, in allen feinen Gattungen, beständig etwas. Ralt mit sich führe; (S. Gerhards Minerala, reich Th. 2. S. 117.) und ba eben biefer große. Steinkenner, S. 125, es wahrscheinlich findet, daß der Quarz durch Auflösung der glass. artigen Erden in der Luftsaute, vermittelft eines Beyeritts von etwas Ralterde entstans. Den fey, woben die quargartigen Stalaktiten, Die, fich an dem Islandischen Bestein befinden, und bie Moglichkeit, bas Waffer felbst in Riefelerbe und etwas Kalferbe groftentheils zu zerlegen, eine herre liche Erläuterung geben: so wirds wohl so febr une begreiflich nicht senn, wie jener Tubiporit in bem Meerschlamm ber Urwelt aus feinem ursprunglich falfartigen Stoff, theils burch Auslaugung bes Rluchtigen, Deligen und Salzigen, theils burch eis nen Bufluß bon noch mehr Riefelerbe, vermittelft bes auf ihn wirkenden Meerwassers, in jene so haus fig vorkommende parafitische Steinart habe verwans belt und bas werben konnen, mas er jest fo ause nehmend ift. Bielleicht haben auch bie Eifentheils chen, welche ben Quary farbten, noch etwas mehr, als die bloße Farbe zu jener Bermandlung benges tragen. Sonft habe ich mitten im Rudersdorfer Raltstein Quargernstallen gefunden. Berr Leibe medifus Bruckmann hat abnliche Erfahrungen in ben Bentragen zur Abhandlung von Ebelfteinen S. 121. angemerkt. Auch auf dem Cap Dias mant, ben Quebeck in Banada, finden fich ebenfalls febr viel Quargernstallen im Ralfstein, S. Die 2te Fortsetzung ber Bentrage x. S. 90. Lino

# 230 Brigefest. Beitrag jur Geschichte

Unarzerystalle von einer mit Meersalzsaure gesätrigten Kalkerde erhielt. Ich besise ein Grief Riesel vom Cap Diamant, das noch flas re Merkmale seines kalkartigen Ursprungs zeiget, und daben mit Quarz und Quarzerykalten ganz durchsest ist. Unter meinen gesammleten Minarn sind einige in Quarz so gebildet, daß ihre runden, außerlich Quarzartig ernstallisseten Saulen inwendig mit Kalkspath ausgefüllt sind. Indessen nuß dach ein besondrer Zusammensluß von Umständen zu der kleichen Versteinerungen gehört haben, weil sons von duarzartigen Benspiele dieser Art eben so häusig vorkommen musten, als die aus andern Steins arten,

In einem hier gefundenen, dus lauter forallie stein Mohren bestehenden gelben jasisartigen Stein, ist der größe Theil Jasis. Einige Avrallen aber, besonders einige Milleporen, sind quarzartig, mit putermischten kleinen Quarzersstallen. Nicht völlig so merfwurdig, als die benden vordergehenden Stueste, aber doch auch selten, scheint, mir ein ziemlicher Trummer des kornigen Quarzum gravulatum cohaerens, quarzum arenaceum Wall.) zu senn, den ich im vorigen Sommer vor dem hallie schen Ihor ben Berlin fand. Biele ganz auseuescheinisch kenntliche Holzsplitter, und kleine, zum Theil gabelsornige Iweise liegen auf der Oberstäche und durch den ganzen Stein der Länge nach zu einer Härte versteinere, daß sie am Stahl Junsen geden.

5) In einen besondern Auf eines feinen und harren Sandfreing, der durch und durch voll und einem the endlich fleiner Quargernstallen ist, und einem the nigen Quary sehr nahe kommt, sind auf der Obers

### merfw. Steine und Verfteinerungen, 213

släche so wohl, als in der Mitte, wo ich ihn glick lich gespalten habe, und durchaus überall eine große Menge zum Theil sehe scharfer und zierlicher Trochitenabdrücke von allerlen Stohse, nedst Ausgen Abdrücken streisiger Muscheln zu sehen. Diese Abs drücke sind allesamt mit eingedrungnem gelben Ocher und ganz kleinen Ernstallen inkrustirt. Es sind auch schraubensformige Eindrücke und in Entrochie ten gebildete Mittelsaulen und Schrauben von den durch den Eisenocher zerstöhrter Entrochiten übrig geblieben. Dieser Spurenstein, der wegen der sonnenähnlichen Gestalten der Trochitenabdrücke sonst auch Sonnensseit genannt wird, ist von

Auerhahnethal.

6) In der Conchyliologie des Steinreiche ift gewiß noch vieles zu beobachten und zu prufen abrig, wodurch die Naturgeschichte gewinnen kann. Zest will ich nur noch einige an unterschiednen vom Eisenocher burchbrungnen und gefärbten hiesigen Muschelmarmorftucen wiederhohlte Beobachtune gen über ben opalifirenben Glang ber in folchen Steie nen liegenden Muscheln anmerten. Außerdem babe ich auf einem gewöhnlichen Zisterolithentern in einer hiefigen Sammlung noch ein ganz kenntlie ches Stuck von ber fein gestreiften Schale gefeben, bie ihn vor bem Berluft bes groften Theils berfelben ganz einschloß. Dieses Bruchstuck von Schale und einige in der Versteinerung hier gefundene boble Bobrmuschelschafen haben es mir febr begreiflich gemacht, wie jene Steinkerne in ftreifichten Bobts muscheischalen haben gebildet werben konnen, ohn geachtet fich niemand wird ruhmen durfen, ihr Oris gingl jemals gefeben zu haben. Man wird aber gang gewiß, ben genquer Bergleichung und Drof funge

#### 232 Fortgefest. Beitrag jur Geschichte i

fung, nur zu fehr wenigen verfteinerten Muscheln, Die ben weiten ben groften Theil von ben verfteiner. ten Conchylien, fo wie diese von allen Berfteines rungen überhaupt, ausmachen, unter ben jest be-Fannten Conchylien wirklich paffende Driginale fine Unter ben neuesten Beobachtern hat unfer College, der Berr Pastor Meinike in Oberwies berftadt, im iften und igten Stud bes Matur forschers biesen Mangel ber Originale zu den meh reften Berfteinerungen überhaupt, und ju ben Conchylien insonderheit ber Erwägung werth gefunden. und febr wichtige Folgen baraus bergeleitet. Bielleicht fann ich dur Umrerftugung biefer Bolgen burch wiederhohlte Beobachtungen, Die in folden Fallen nicht zu fehr vermehrt werden konnen, funftig ets was bentragen,

7) Daß es im Pflanzenreiche lebendig intrustiere Rorper gebe, scheint gang wieder. finnig ju fenn, und ift bennoch unstreitig gewiß. Diejenige moobartige Wasserpflanze, welche in Linuaei speciebus plantarum pag. 1624 chura tomentosa vom Morison equisetum fragele, von ans bern hippuris lacustris, Deutsch Armleuchter, in Dietrichs Pflangenreiche, genannt wird, und wels the in den Europaischen Meeren und Geen machfet, ist wirklich so beschaffen. Ich finde dieselbe sehr baufig in ben Geen ben Dotsbam, ba, mo fie ger gen bie Ufer zu flach find. Man follte faum glaus ben, daß biefe gange Pflange von feiner Ralferbe nicht bloß überzogen, fonbern fogar innigft und gang burchbrungen ware, so lange sie noch unter bem Wasser eingewurzelt steht, weil sie ein volle kommen grunenbes Unfeben bat. Aber fo balb fie, bon ber Wursel aus bem Waffer genommen, croff

#### mertw. Steine und Berfteinerungen. 233

fen wird, erscheint sie allemahl in einer weißen Salke rinde, und braufet fo beftig, als lange, mit der Gals peterfaure. Mur ein febr feines, bunnes, faferis ges Gewebe bleibt, als Gerippe, nach biefer Beranderung von ihr übrig. Wer nicht wuste, daß iebes Waster immer etwas Ralferbe führet, ber konnte leicht auf die irrige Meinung verfallen, bag Diefe Ralferde sich in der Pflanze felbst erzeugen muffe, weil febr oft in und neben ben Geen, moi man fie findet, nicht eine Spur von Mergel ober: Kalferbe angetroffen wirb. Der Landmann nuge inzwischen biese Pflanze als einen sehr guten Duns ger, an einigen Orten fogar gegen eine jabrliche Bezahlung an Die Befiger ber Geen, ohne bag es ihm noch jemals mag eingefallen fenn, nach bem Grunde biefes Dugens ju forschen, ober bie weise Einrichtung ber Matur zu bewundern, bag bie Aweige biefes unblättrigen Wassermofes bermittelft ihrer innern besondern Bauart, den im Wasser verborgen schwimmenven Kalkstaub nicht nur einsaus gen, sondern auch als eine Hulle um sich nehmen, und zu feinem Bortheil absonbern konnen. babe unterschiedne Arten ber Chura aus bem Meer, Die in meiner Sammlung find, mit ber aus ben Dotsbamschen Landseen verglichen, und jene. außer einigem Unterschiede in ber Bilbung, auch noch mehr von Kalktheilchen burchbrungen und überzogen gefunben.

Die Conferva, ein bekanntes Wasserhaars moos, das man auch Grasleder ober Wiesens silz, von seiner bösartigen Eigenschaft nennet, habe ich ebenfalls zuweilen mit Scheidewasser stark auf brausen gesehen, weshalb sie mir gleichen Nusen, in dem Falle, wie die Chura, als Dunger auf dem V 5

Digitized by Google

### \$34 Fortgefest. Beitrag zur Gefchichte

Ader, aber nicht als Fils auf ben Wiefen zu haben

fcheint.

Lichen calegreus Linn, verbient ben Namen ber kalkartigen flechte, nicht nur, weil sie auf ben Europäischen Marmorklippen wächset, sonbern

auch Bestandtheile bavon führet.

Ein eifriger Naturforscher und fleißiger Beohachter hat mir kalkartige Slechten und Zeers enose, Conferpat, auf der Borke unsers gemeinen Kiehnbaums mitgetheilt, die sich im Wasser diesen Wohnsis gewählt oder mit Kalktheilchen geschwängert hatten, und die alle mit Scheiher

wasser braufen.

Weil in ben angeführten Benfpielen bie Natur felbst bas Sceinreich mit bem Pflanzenreiche auf eine so merkwurdige und augenscheinliche Art vere hindet: so werbe ich wohl ben Borwurf nicht zu befürchten haben, baß ich bas Pflanzenreich in bas Steinreich gemischet, und bie Grengen meiner Abhandlung überschritten batte. Ich wunsche nur, bag großere Renner Diefen Begenftand ihrer Aufmerffame feit wurdigen, und mich naber barüber belebreit mogen. Rach meinen Beobachtungen und Gin-Sichten glaube ich mit Sicherheit ben Schluß mas chen su burfen : wenn fo gar noch lebenbige Korper Des Pflanzenreiche bie Kalterbe, ben einen erbartie gen Beffandibeil bes Baffere, fo baufig, wie erzählt ff, einfaugen, baf fie babon genug-burchbrungen werden, warum follten benn nicht auch kalkartige Refte bes Thierreiche, Die nabe an bas Steinreich grenzen, ober felbst Ralfsteine, bie vollig in bies Bebiet geboren, fo viel Riefelerbe, als ben andern Bestandtheil bes Baffers von erbhafter Art, haben en fich ziehen und aufnehmen konnen, daß fie, ver mittelft

#### mertw. Steine und Berfteinerungen. 235

mittelft einer noch bagu fommenben Auslaugung bes falfartigen Wefens bie Matur bes Riefels ans genommen batten. Die Galgpflangen zeigen augenscheinlich, wie viel bas Pflanzenreich aus bem Unterschiede des Bobens und Wassers nehme. man nicht after Erfahrung wiebersprechen will: fo muß bies Gefes auch im Steinreich gelten. ben Urinblasen ber Menschen und Thiere verwans delt sich der kalkartige Stoff, worans abnliche Steis ne entsteben, nicht felten bergeftalt, bag man biefe Steine fieselartig und mit sehr kleinen niedlichen Quargernstallen besetzt findet, und also am Stahl Runfen bamit schlagen tann. G. Emelin verdeutschtes Mineralreich des Ritters von Linne S. 178. 179, Th. IV. So viel Aehnlichkeit zeigt fich ben Bilbung und Bermanblung ber Steine in allen bren Reichen ber Matur!

Noc species sua cuique manet, resumque nevatrix Ex aliis alias reparat Natura figuras.

Ovid. Metam. L. XV. v. 359.

#### XIII.

# Aufmunterung

įų

sorgfältiger Miterforschung

ber

# Berhältnisse,

meldy

ben ihrer Begetation bie Gewächsarten gegen einander beobachten,

100

dem Forstrath von Burgsborf zu Tegel ben Berlin 1785.

Die Dekonomie ber Gewächse zu erforschen, ist eine wichtigere und nuglichere Beschäftigung, als ben Namen, Berzeichnissen und kunftlichen Spstemen zu verweilen.

So bekannt uns auch die Benennungen und die außerlichen Unterscheidungszeichen der auf dem besuchten Theilen unserer Erde wohnenden Sewächsarten sind, so wenig verstehen wir von ihren Eigenschaften, vom mannichfaltigen Rugen, welchen sie ganz ohnstreitig sammtlich haben mussen, und von den

ben Berhaltnissen, die sie alle nach ihrer Berschie benheit gegen einander beobachten.

Diese Verhältnisse beruhen ohnstreitig auf natürliche Gesetze, und ber Grund liegt in ber verschiedenen Organisation ber verschiedenen Arten.

Boben, Lage, Alter, Bufalle und Behande. lungen konnen allerdings vieles andern; und es ift baber ungemein schwer und muhlam, biese Berhaltniffe burch Beobachtungen nach und nach zu erforschen und zu bestimmen.

Unter ben eintretenden Sinbernissen habe ich mit Vorbebacht die verschiedene Witterung nicht wirklich binzugezählet, ob fie gleich unter ben Bufallen mit begriffen fenn fann; benn fie wirket auf alle beisammen befindliche Gewachsarten inse gesammt nach beren Beschaffenheit, ohne bie Berhaltnisse aufzuheben, noch bie Beobachtungen au stohren.

Es geschiehet immer, bag wenn bie Knospen Der Sommereiche (Quercus foemina) in einer Bes genb, g. B. ben zwolften Man, aufbrechen, grabe auch in acht Wochen, ober am siebenden bes Beumonates , dafelbft ber Winterroggen reif umb jum Abmaben tuchtig fein muß. Gefchiebet bas etstere spater, fo folgt beim andern ein Gleiches, und fo umgefehrt. Dach biefer einzelnen Bemere fung habe ich schon lange gang genau die Zeit ber Erndte im voraus bestimmen konnen. Es wutbe tweffen febr falfch gesthlossen senn, wenn man ans nahme: die Eiche ist in süblich gelegenen Borbols gern warmer Auen in Franken am zwolften Map Diefes Jahres aufgebrochen; folglich muß auch

Die Erndte des Winterforns im Pommerschen steffen Weizenacker den siebenten des Heumonates eintreten. Eine ähnliche Beschaffenheit, hat es mit allen übrigen Verhältnissen unter den Gewächsen; und es können daher nur diejenigen Beobachtungen als richtig angenommen werden, welche man unter einerlen Umständen, auf einem Standpunkte, mit vieler Vorsicht anstellet.

Mur solche oft wiederhohlte Bemerkungen geben Resultate, sogar allgemeine Grundsase, über die Verhältnisse in der Vegetation und Dekonomie der Pflanzen.

Es erfordert gleich viel Muhe und Sorgfalt, ob biese Berhaltnissean wenigen oder an vielen Areten zugleich erforschet werden; man thut folglich wohl, diese Bersuche, wenn man kann, im Großen anzustellen. An jedem Tage, eine Menge neuer Wahrheiten zu entdecken, ist dem Naturforscher viel werth; und er sindet darin reiche Belohnung seines Fleises.

So gewiß es ift, was ich in Absicht bes Ausstriebes der Eichen in Verhaltniß zur Reifezelt des Winterroggens anfänglich erwähnet habe: so sicher sindet auch wohl bergleichen in manchen Spochen der Vegetation ben allen Sewächsen statt. Nur Schade daß wir mit unsern Kenntnissen noch nicht so weit gekommen, sondern so sehr in alle dem zurück sind, was die eigentlichen Eigenschaften (hadirum) der natürlichen Dinge überhaupt ausmacht.

Der Vortheil, welcher burch bergleichen Beftimmungen uns erwachsen muß, ift zu augenscheinlich, lich, als daß man in ausgebehnte Erzählungen bef felben auszuschweifen nothig batte. Es ift ge-Saushalte überhaupt daran gelegen fen, Die Gigen fchaften ber Begenftanbe genau zu fennen, Ueberschlage mit Sicherheit zu machen, und ben Zeiten verwegene, scharfe Blicke, in die voraus wohl bestimmte Zukunft zu thum.

Ich bermimbere mich mit mehreren lebenben Beobachtern, bag bergleichen jebermann vor Aus gen liegende Dinge fo gang verabfaumet, und nicht einmahl berühret worden find. Wollte man mebeben einerlen Sache bleiben, Ernft anwenden, fich nicht von fleinen Bemubungen und Schwierigfeis ten abschrecken laffen; fonbern einzelne Begenftanbe bor fich nehmen; wenn bie Belegenheit im Großen fehlt, jene recht grundlich beobachten, beschreiben, und ben Befchreibungen bas Geprage ber Wahrheit aufbrucken: wie viel weiter waren wir nicht schon Aberhaupt in der Naturgeschichte, und welche Forts schritte waren in furzen nicht ju erwarten ? Dies fet find aber hur fromme Wunsche, so lange bet Beruf — alles zu wiffen, fo viele qualet, bie ges rabe Gelegenheit haben, in einer Art ber Maturges schichte viel zu leisten, und bann niches leisten, weil fie sich mit allem befassen, folglich auch nur allges meine Kenntnisse erwerben, ohne Entbeckungen zu machen, beren uns boch noch so viele vorbe borbehalten find.

Um nicht in ben abmlichen Sehler zu verfallen über welchen ich mit Recht rebe, und worüber ich, fation

schon an einem anbern schicklichern Orte \*) `ausführlich gehandelt habe; bleibe ich unverbrossen ben benen Gegenstanden mit meinen Bemubungen fteben, welche zu meinem eigentlichen Rache geboren, und sich mir bei meinen taglichen Berufsgeschäften zeigen. Es ift frellich ein fleines Belb, Die Wifibegierbe bloß auf einen einzigen Theil ober Familie bes Bewachereichs, bloß auf die Pflanzen, und noch baju, nur wieder auf einen Theil biefer Jamilie, auf die Bolgarten einzuschränken, felbst nur auf blejenigen, welche in unserem Klima im Preien ausdauern konnen. Die Angahl berfelben ist geringe, und ihre Mantenkunde leicht. aber auf biefen fleinen Belbe Belegenheit zu reichen Ernbten, beren Erlangung mir feine lange Weile laft. Noch lange nach mir wird ber Boben nicht erschöpft sein, welchen ich jest bearbeite. Je weis ter ich fomme, je mehr fuble ich mich jurict. Eben das vorher mehrmahls erwähnte Verhältniß ber Pflanzen gegen einander ift mir in Absicht ber Bolzarten noch ganz fremde; und ich weiß nur ohns gefahr, welche ju ber Zeit Laub treiben, machfen, bluben, bie Samen jur Reife bringen, ihr Laub abwerfen 2c. ohne, so wenig — als andere vor mir, bestimmt fagen zu fonnen: wenn auf diesem Plage bas Laub biefer Holzart ausbricht, fo

Plage das laub dieser Holzart ausbricht, so ist es ben jener schon seit 14 Tagen da, und muß ben der — in 9 Tagen erscheinen. Fers ner z. B. daß sodenn die Bluthezeit, die Reise ber

") F. A. E. von Burgeborf — Bersuch einer vollstän: bigen Geschichte vorzüglicher Holzarten, in spstematischen Abhandlungen zc. Th. 1. 4. Berlin, 1783. ber Samen biefer und anderer Arten und ber Abfall ber Blatter ohnfehlbar in der und ber Zeit erfolgen musse zu weil das erstere jest zu der, und nicht zu einer andern Zeit geschehen ist.

Dergleichen gesetzte Kenntnisse zu erwerben, ist wohl gewiß nicht überflussig, und boch fehlen sie überal!

Ich wunsche baher, burch unermüdete Beobachtungen dieser Sache nicht allein selbst naher zu kommen, sondern auch, daß andere Maturforsscher mit mir zu gleicher Zeit, in andern Gegenden und verschiedenen Klima, sorgfältige Bemerfungen sammeln und bekannt machen möchten; damit burch Vergleichung der Beobachtungen Schlußsfolgen gezogen werden könnten.

Es ift biefes ein Geschäfte, ben welchem bie gemeinen meteorologischen Beobachtungen recht nuglich werben konnen, welche bisher gröftentheils für Spekulation zu halten find.

Ich wurde sehr fehlen, wenn ich es ben bem blogen Wunsche bewenden lassen, und diese Ersforschungen nur andern zu Gemuthe führen wollte. Ich habe aber vielmehr, laut nachfolgender Beschreisbung meines Verfahrens, die Hand mit Ernst — selbst an das Werf gelegt.

Auf einem von vegetabilischer Erbe mit Sand gleich gemischten, und zur Unterhaltung aller dauernden Gewächse tauglichen, gemäßige ten frischen Boden, in sudostlicher lage, besichute gegen die rauhen und ben und heftigen Schrift. d. Gesellsch. nat. S. VI. D. Nord

Mord und Westschrume, habe ich im Herbste 1784 vierhundert Arten und Abarten eins heimischer und fremder, in meinen Baumschulen erzogener, in hiesigem Klima ausdauernder Holzschren, nach der mir bekannten Beschaffenheit ihres kunstigen Wuchses, dergestalt auf einen Plas geordnet, daß, vermis rest eines einzigen Eremplares seder Art, ") von der Mitte der Pflanzung nach benden Seiten, in geraumen Reihen, die halben Sträuche, ganzen Sträuche, kleinen Baumholzer, und endlich in den äußersten Linien die borzüglich hochwachsenden Bauholzarten mit ihren Varietäten folgen.

Durch diese Ordnung wird keine Pflanze von der andern unterdrückt oder zurückgehalten. Sie genießen sammtlich gleichen Antheil von dem, was zur Unterhaltung und Nahrung den Sewächsen erforderlich ist. Alles dieses ziehen sie unter gleichen Umständen, in gleicher Lage und auf einerled Boden; selbst die allgemein treffenden Zufälle, die Witterung, haben gleichen Einsluß auf eine wie auf alle Sorten.

Alles ift von gleichen Alter, aber von ver ficiebener Große, und verschieben weit entfernt,

Da, wo die Befchaffenbeit bet Befruchtung eindt nathrlichen Gegenftand erfordert, foll mit bet Beit, wenn die Geschlechtstheile ben ber Bluthe fich ent fchieben haben, berfelbe in die Rabe gebracht, ober eine tunfliche Befruchtung bewirfet werben.

fo wie das schnellere over langsamere Wacherhum ben Pflangen nach ihren Arten gufomme. lich auch ist jede ihren besondern Bufallen blos gestellt.

Man fann leicht ermeffen, bog bier bie aus ben mehreften Begenben ber Welt congene trirten Solgarten fast mit einem Blicke überfeben werben fonnen, und daß bergleichen lebenbige Sammlung, in mancher Absicht reichhaltigen Stoff Beobarhtungen , Bergleichungen , Bersuchen und Schluffen liefern muffe,

Ich wohne mitten unter biefen Gegenständen, und auch bie fleinfte einzelne Mextwurdigfeit, auch mur gang naturliche Begebenheit, fann meis mem Auge nicht entwischen.

Um bas Sange mit Mugen überfeben, und bas gesehene so fort, getreu anmerken su fonnen, habe ich auf dem Grundriffe diefer Extraftplantage ein Grundverzeichniß angefertigt. Da ich mich baben der botanischen und meiner Deutschen, furgen Mamen bediene, \*) fo bleibt mir überfluffiget Maum, die Lage ber Beobachtungen unter febem Mamen zu verzeichnen. In folcher Form habe

") 36 unterwerfe bie jum Ebeil von intr eingeschobenen Deutschen Bettennungen ber Beurtheilung unbefane gener Runftrichter. Rarge, Deutlichfeit umb bet Charafter ber anbers als gewöhnlich benannten Bolgarten - follen mich baben vertreten:

Um gugleich nühlich gu werben, babe ich bie In beit burd Beichen erläutert.

ich biefe Tabelle auf Schreibepapier brucken, und berfelben die Rubriken zu den Wetterbeobachtungen, Barometer und Thermometerständen hinzufügen lassen, damit ich im Stande sen, täglich in kurzer Zeit alles beliebig anzumerken und zu übersehen, was an den vorhandenen Sewächsen unter bekannten Umständen vorgehet, in ihnen geschiehet, und selbst, was den Versuchen durch sie bewirket wird.

Eben biese Tabelle bient mir auch zu taglichen Beobachtungen im Fregen, ben ber Aussaat, bem Aufgeben bes Saamens, und Wuchs ber jungen Pflanzen, so wie ben allen Begebenheiten, bie sich an ben berschiebenen Holzarten in meinen Forsten ereignen.

Bornehmlich aber werden ben der vorgedache ten Extrafeplantage jährlich ohngefähr zwölf Erenv plare der Labelle verbraucht:

#### Mamlich das

- 1. für die anscheinende Bewegung bes Saftes
- 2. für ben Aufbruch ber Knofpen
- 3. für die Austreibung des Laubes
- 4. für bie Blubezeit
- 5. für Die Berblühezeit
- 6. für ble Wachsthumszeit ber Jahrestriebe
- 7. für die Reife der Fruchte und Samen
- 8. für ben Abfall ber reifen Samen
- 9. für ben Abfall ber Blatter und Nabeln
- 10. für bie Anmerfungen im Winter
- 11. für die Anmerkungen der Zufälle, und
- 12. für die angestellten Bersuche.

Diese zwolf Blatter gewähren jährlich allgemeine und besondere Beobachtungen und Folgen, welche welche auf andere Art ohnmöglich so vollständig gemacht und gezogen werden können. Sogar in meiner Abwesenheit und ben Verhinderungest kann von einem Gehülfen alles eingetragen werden; weil kein Irrthum unter den Arten vorgehen kann, die auf der Stelle und im Verzeichnisse übereinsstimmend, und nach der Folge ihres Standes nur meriret sind.

Der Anfang mit ben ersten Beobachtungen bieser Art soll mit bem Anfange bes Frühlings 1785 gemacht, und sie sollen bis zum Ende bes Winters von 1785 fortgesest werden. Ich bearbeite sodann die aufgenommenen, ausgefüllten Tabellen, ziehe die gefundenen Verhältnisse, und suche, so viel möglich — daraus darzustellen. Die Fortsehung dieser Arbeit verspricht, nach verschiedenen Jahren, gewiß viel neue, bisher unerkannte Wahrsheiten, in Absicht der Vegetation und Dekonomie der Holzarten; die Schlusse darüber werden aber nur durch ähnliche, an andern Orten angestellte Versuche bestätiget werden konnen, und dadurch von Hopothesen zu Grundsäsen strigen.

Die Beobachtungen im ersten Jahre können indessen natürlicher Weise noch nicht recht viel gründliches leisten, weil die neu verpffanzten Stämme aller 400 Arten in der Zeit größentheils mit ihrer Wiederherstellung in den natürlichen Zustand beschäftiget sein werden, und vieles auf die verschied dene Textur und Sesundheit der angewandten Stämme und Pflanzen ankömmt; ob ich gleich so viel möglich bedacht gewesen, die Wahl derselben in meinen starken Vorräthen mit Vorsicht anzwstellen.

Œ٤

### 246 Aufmunterung zu forgfältiger ic.

Es wird mir eine ungemeine Freude fenn, wenn ich in der Folge erfahren werde, daß entfernte Mits arbeiter, ben einem so nüglichen Entzweck, meinen Wünschen entsprechen, und die Naturgeschichte dadurch ansehnlich bereichern.

Um diesen die Sache zu erleichtern, und die Weobachtungen so viel als möglich mit mir auf ein nen Juß anstellen zu können, süge ich hier ein Schema berjenigen Tabelle ben, deren ich mich in allen vorangezeigten zwolf Epochen und Vorfällen zur Auszeichnung des Befundes allemahl besonders bedienen werbe.

Ich glaube, das diese Berzeichnis grösten, theils die Arten enthalten wird, welche ein etwas niger Liebhaber der Baumzucht, und Beobachter, ben der Hand haben kaum; und da ben mir einige wenige Staudengewächse mit vorkommen, in so fern sie in Geschlechter gehören, welche wahre Holzsarten mit begreisen, wie z. B. Samducus Edulus; Rudus idzus; Rudus Saxatitis zc. so werden diese New briffen gar leicht mit etwa noch vorhandenen and dern Holzarten, die ich nicht habe, verwechselt wers den können.

Den jedesmahligen Stand des Thermometers werde ich nach Jahrenheit, und des Barometers nach Aheinlandischen Maaße bemerken.

### XIV.

# Unmerkungen

über einige

# Rerfische Versteinerungen

901

Abolph Modeer,

2 Tafel Fig. 1 — 12.

Inter allen Kenntnissen hat die von Bersteines rungen die langsamsten Schritte gemacht, nicht allein wegen der Schwierigkelten sie zu sinden, als vielmehr wegen des seltsamen Macks, dieselbs gen vollkommen oder ungebrochen zu erhalten.

Renlich habs ich aus Rerke (Nerlcia Svecorum) unter andern Mineralien auch etliche Pertriffaten erhalten, die nach einer genauern Bestrachtung über diese Sache etwas mehr Licht als bisher zu verbreiten scheinen. Ich habe beswegen davon benfolgende Zeichnungen in natürlicher Erosse mit einigen Ammertungen begleitet, mitthellen wollen.

Fig.

Rig. I und 2 ift ber von bem herrn Linne' Syst. Nat. XII. Tom. 3. p. 160 sogenamme Entomolithus paradoxus, ober Petrificatum Infecti coleop-Diese trifft man gewöhnlich in dem Schisto lapidis suilli (Stinfftein ober Schweinstein) in eis nem solchen Ueberfluß an, daß sie ungählich sind. Es ist die nämliche Art, die sich auf gleiche Weise in dem Westgothischen Schweinstein und bem Scanie schen Algunschiefer befindet, wie die Zeichnung ber felben in bes Berrn Bromelle Mineral. Deutsche Ausg. pag. 20 ausweiset. Die eine Seite bes Schiefers zeigt gewöhnlich bie erhobenen, und bie andere die vertieften Abbrucke biefer Detrififaten; und man siehet nur sehr sparfam etliche erhabene auf berjenigen Seite, Die vertiefte Abbructe bat, und fo im Begentheil.

Fig. 1 und 2 stellen also die erhobenen Abstrücke vor, und da sie eingedrückte sind, machen sie genau dasselbige aus, was Linne' L. c. Petriscatum alterum pisisorme nennet, aber keine abgesonderte Bersteinerung, wie er zu glauben scheinet. Die meissten sind bennahe doppelt kleiner als Fig. 1, und selten so groß als in Fig. 2. Die erste Fig. sehe ich als die untere, und die zweite als die obere Seite des Thieres an, obschon bende Figuren, um Weits läuftigkeit zu vermeiden, von ungleicher Größe verzeichnet sind. Berde Arten der Versteinerung werden bisweilen von einer feinen und weißen Kalkssaltvinde bederkt, doch ohne daß dadurch die Gesstalt verändert wird.

Linne' glaubte, daß diese Versteinerungen der Figur eines Cantharidis gleich kame, welches ich nicht sinde. Sie scheinen die allergrößeste Aehnliche Keit

feit mit ben Indianischen Cassibis zu haben, benn Die Rig. I zeiget erstens beutlich bie eingebogene und an ben Leib schließenbe Eintra (vergl. Big. 2), und aweitens mit bem angulo antico prominente verfehen ben fein anderes Infekt als Die Cassidæ haben (vergl. Zig. 4. 12). Was in biefer Fig. 1 ben Ropf vorstellet, ist nichts anders als der Hals worauf der Thorax mit feinem Clypeo rubet und fich beweget, welcher nun verlohren gegangen, wovon ich aber boch febr felten und minber beutlich eine Anzeige gefunden habe. Die Big. 2 zeigt die Elntra in ber möglichsten Helle, mit seiner Sutur imb Scutollo oder puncto Scutelli. Aber ber außerst gezeichnete Rand foll allein ble deflexionem marginis Elytrorum bedeuten, wie aus bem Durchschnitt an ber Mitte bes Rorpers Sig. 2 zu erkennen ift.

Gemeiniglich hat man fich vorgestellt, baf bie Originalen ber Berfteinerungen nicht weit zu suchen waren, das z. B. bas Original des Nautili orthocerz in ber Oftsee ju Sause fein folte; aber man hat wohl baben sich febr betrogen. Bon ben auf bemfelbigen Mautilo angewachsenen Berfteinerun gen, als Lepadibus quibusdam und Asieriz minutz. gleichenben, bie gar nicht in ber Offfee fich befinden, ift beutlich zu schließen, baß biese Nautili in originali in ber Ferne zu fuchen find. Bierzu fomme noch, bag man nicht felten ben ben Norwegischen Ruften Indianische Fruchte zc. angetroffen, wie in ber Morwegischen Gesellschaft Schriften zu lefen, auch daß man zuweilen verschiedene Infeften und Beufchreckenzuge aus anbern Welttheilen gefchen bat. So mag wohl ehemahls ein großer Drfan ober eine anbere außerorbentliche Begebenheit in bee D'S Na

Natur eine umzählbaren Menge Indianischer Cassiden hieher gebracht haben, welche in den ausgetrockneten Europäischen Morasten verhartet und versteinert sind, warum sollten denn da nicht sowohl Wassiser; als Landthiere an einen und denselben Ort zusammengekommen senn? Jene sind früher in der Wersteinerungslage gewesen, und diese sind hernach von ohngefähr hinzugekommen.

Der unterste Theil vom Leibe Jig. 1., was cher in der Zeichnung zufälliger Weise etwas abssteht, kann einen Absah von dem apice abdominis vorstellen, der zuweilen unsichtbar ist; dieser Absah könnte wohl fremd scheinen, hat aber viels leicht durch den Druck zugenommen, da das Thiere chen, wie gewöhnlich geschiehet, das äußerste Blied den Wauches ausgeschossen hat. Aber was die kleichen erhabenen Andrehen auf jeder Seite des Halfes bedeuten, ist schwerer zu sagen, wenn sie nicht die erste Artikulation der vordersten Schenkel sind. Die Augen können es nicht senn, da noch das Haupe sa sogen das Bruststuck seher. Zuweilen besinder sich auch ein erhabener Punkt oder Tüpfel an der Mitte des Leibes, bald größer bald kleiner, spisser oder glatter; dieser scheint etwas von dem durch drücken ausgepresten Eingeweide zu senn, weil er sich selten und nicht allezeit in gleicher Gestalt zeigt.

Die 3 Figur ist ein Abbruck in Schweinstein von der untern, und die 4 Figur von der obern Seite, auf gleiche Weise wie oben gesatt, von einer andern Cassida. Am Leibe und an der untern Seite werden vier schräg gestellte Eindrücke von kummen, welche bonsehlbar von den vier hintersten Schme

Schenkelnsentstanden, und der oberste gerade Einstruck wird wohl der Unterschied zwischen dem Brusse stück und dem Korper seyn. Die Fig. 4 stellet genau und richtig die Oberseite deren Eintrorum vor, die gemeiniglich sehr ordentlich chageiniret sind (punctato-scadra). Man siehet auch die gewöhnliche Ausschneidung des Schitelli.

Diese Versteinerungen ober Abdrücke werden noch seltener vorkommen als die in Fig. 1. 2 vorges stellten. Bisweilen trifft man auch darunter eine solche Gestalt an, wie Fig. 5, die doch eine zufällige und wenig deutliche Veränderung zeigen dürste. Diese Fig. 5 ist ohnfählbar dieselbige, die Linne in Act. Holment 20. p. 22. t. t. t. 4 angesühret und ohne Zweisel unrecht als eine Variation von dem Bruststücke zu seiner Fig. 1. ibidem angesehen hat. Endlich und auch zu solge dessen, was oben erwiesen ist, wie auch wenn man die Ledermülsterischen Aug. Ergöß. t. 23. sig. f — g gegen einander hält, ist nicht zu zweiseln, das diese num des schriebenen Abdrücke von einer Cassida sind, ob man gleich nicht sagen kann, zu welcher bekannten Art se gehöre.

Non der Big. & befinden sich somohl vertiefte als erhobene Abdrücke, mie auch von der oberen Seite, welche bennahe der Fig. 4 gleichet, das ist wie Fig. 12. Ich habe aber diese obere Seite ober die Reste der Eintrorum niemals mehr als zur Halfte gesehen, also entweder zerbrochen, oder der einen Halfte nach schief in den Stein verstecktz der Nand des sichtbaren Theiles ist allemal abgerum det und eben (margo-laevis rotundatus integerringe.)

### 352 - Anmerfungen über einige

Ich habe berowegen viele Gründe zu schließen, daß auch dieses ein mahrer Abdruck von einem Coleopeteron ist; kann aber nicht sagen von einer Casida, weil die Bauchseite anders erscheint, und keine Anzeige giebt, daß die Elntra eingebogen und den Bauch einschließen, wie den der Casida. Diese Abstrücke sind weit seltener als die vorhergehenden, und man sindet kaum einen unter hunderten.

Obschon ich keinesweges behaupten will, baß biefer Abbrud berfelbige ift, ber von bem Berrn Brunnich in ben neuen Schriften ber Danifchen Sefellschaft t. 1. p. 392. f. posterior: so kommt et Doch bemselben am nachsten, Die cauda stylo acuminato elongata ausgenommen, die ich noch nicht gefehen habe. 3ch mage gleichwohl hieraus die Bermuthung, daß bie 1. c. gegebene Fig. anterior nies mals au ber Fig. posteriorem gehoren muffen, befonders da es nicht glaublich ift, daß einer und bers felbige Bauch eine andere Gestalt und eine verschies bene Angahl Glieber auf ber obern und untern Seite zeigen follte. Die Fig. anterior scheint ein eigenes und baffelbige Thier anzubeuten, als Fig. 3. t. 1. Bentrage zur Matnrgeschichte 1. Ja es ift auch zu muthmaßen, baß ber fogenannte ftylus caude nicht einem Abbruct; fondern einer zufälligen Borftellung in bem Steine felbst augebore.

Linter ben lestangeführten befindet sich sehr seiten (denn ich habe bis jest nicht mehr als einen angetroffen) ein solcher erhabener und doch sehr schwacher Abdruck wie Fig. 7. Er ist gleichwohl ganz scharf ober beutlich und schon in dem Schweinstein ausgedrückt. Alle Nippen vermittelst einer ties

fen Zwischenfurche, und die Nippen selbst haben einen nach ihrer Länge gehenden zarten Strich. Die Anzahl dieser Nippen ist etwas größer, und sie sind dem zu folge näher bensammen als die Zeichnung Jig. 13 14 zeiger. Was den Kopf vorstellen soll, kann ich kamn vermuthen, ich glaube vielmehr, daß es bloß ein Hals mit zweien schief gestellten tiesen Eindrücken auf jeder Seite, sen.

Das Original vieses Abbrucks ist gewiß eine von allen vorhergehenden weit verschiedene Thierart ? und obsehon Big. 6 nicht mehr als einen Theil feines Rorpers prafentiret, ber noch etwas biefem Thier gleichet, so ist verselbe boch, sowohl in Ansehung, der Rabl als Gestalt seiner Rippen, verschieben, ich nicht irre, ist es basselbige, was der Herr Walch in bem Maturforsch. 9. p. 277. t. 4. f. 3 beschtieben und abgezeichnet hat. Aber ein vollkommenes Eremplar mußte er wohl nicht gehabt haben, weil bas untere Ende nicht völlig ausgebruckt, und bas obere ohne Zweifel von einer aufliegenden Steinschale bedeckt ist, wie ihre schiefe und unebene Bis gur zu beweifen scheinet, bie er alfo ohne Grund für eine Ropfbecte angefehen hat, welches nun ge nauer burch meine Rig. 7 aufgeklart wirb.

Gewiß ist dieses Thier von eben dem Seschlecht, als das in den Bentragen zur Naturgeschichte w. t. f. s., und bennahe wie das in den Ack Holmens. l. c. s. und bennahe wie das in den Ack Holmens. l. c. s. und bezeichnete; aber ich wage kaum die Bermuthung, zu welchem Seschlecht unter den Lebens digen dieses ganz deutlich abgedruckte Thier ges horen möchte. Keine Anomia, kein Chiton, denn wie konnte wohl der weiche Leid, Juß und Mantel

Dem

derselben in dem Stein sich ausdrücken? Auch kann es nicht der Monokulus senn; es ware denn ein Oniscus; oder ein Geschlecht, bag dem Onisco am nächsten kame, aber bis jest noch unbekannt ist.

Sig. 6 befindet sich in dem grauen Rafffein, und mit einer milchfarbigen Schale befleibet. biefem Stein liegen foldhe Berfteinerungen jufams men geworfen entweder horizontal ober platt, nah auf ber Rante ftebent, welche legere Stellung bie Binlangliche Diefe ber Schale bes Thieres ju erweis fen scheinet. Die am Leibe fich zeigenben Querftreifen ober Nippen mussen wohl nicht incisuras articulationum andeuten, benn sie laufen nicht nach ben Seiten, enben fich aber fpiggerundet, und geben nicht um ben Leib herum. Diese Versteinerungen unterscheiben sich annoch bon ben gewöhnlichen Em tomolithis paradoxis baburd), baß bie Blugel ohne Streifen ober Rippen find. Ein Abbruck ober Kern einer Cassida fann sie boch wohl fein, aber bie phere Seite bavon habe ich noch nicht gefunden.

Augleich mit den Versteinerungen Jig. 1, wird man bisweilen, aber boch sehr selten, einen solchen tressen wie Jig. 9 und 10, und auf den größesten Steinen selten mehr als einen, hochstens einen kleinen neben einem größeren. Die ganze Jig. 9. liegt platt aber etwas aufgehoben über der Oberstäche des Steines, hat ein eingedrucktes Centrum, und bestehet auswendig aus einem schmußigen weißen weniger dichten Kalkspathe. Die Jig. 10. zeiget den Prosil und die in dem Steine auf allen Seiten hinabsteigenden Strahlen, die aus einem diehten weißen und hellen Spathe bestehen. Sewöhnlich ist die platte Seite Jig. 9 unter der Voerstäche des Steines verborgen, das ist, die ganze Versteines rung liegt in dem Steine. Der Körper selbst scheint kugelfdrmig zu sein, theils von dem Steinzeug theils von kleinen Spathernstallen. Die Strahlen sind etweder prismatisch oder rund, u. s. wie die Zeichnungen zeigen. Ich entscheide nicht ob dieset ein Ruin eines Echinisst.

YV.

### XV.

Von bem

# Spio = Geschlecht

einem neuen Wurmgeschlecht Nereis seticornis und Nereis silicornis, mit Abbildungen

non

### Otto Fabricius.

Die ste Tafel.

🕝 n meinem Fauna Grænlandica p. 306. Mote \* habe ich geaußert, daß die da von mir beschries benen zwen Wurmarten, Nereis seticornis und N. filicornis, weil sie ein Rohr bewohnen und recht besondere Rufe haben, beffentwegen gern ein eiges nes Genus ausmachen konnten; und ich bin noch ber Meinung, baß sie, auch in Rucksicht auf ihre nur zwen, aber febr lange, Sublfaden und gangen Mangel eines auszustreckenden Schlundes, von ben Mereiben muffen abgefondert werben. foll ein Suftem rechten Rugen bringen, fo muß man doch unter jedem Benus nur folche Beschopfe fuchen, Die mit einander Die nachste Gleichheit baben. So verhalt es sich aber nicht mit genus Nereidum in bem Systema nature Linnei, in weldjem

chem folche Wurmarten borkommen, die andere Maturkundiger feithem als gang berschiedene So Schlechter haben ansehen muffen. Dit meldem Recht Berr Pallas Nereidem coruleun Linnzi Spec. 7. und N. giganteam Spec, to jum Aphrobis ten gerechnet habe, kann ich nicht fagen, weil bie legtere gar nicht, und die erstere nur einmahl obenhin von mir gesehen ift. Bielleicht konnte N. wollis Spec. g. mit gleichem Mecht unter Die Aphrobiten gerechme werden, fo viel ihre furge Beschreibung in Fanne, Suecica ju schließen Auleitung giebt, nach welches man mobl schwerlich ben Wurm kennen kann, ob man ihn gleich ju feben friegte, boch von bem Muse pruct: Papilla obtula perforata, la lingulo legines. to corporis, ad latera, supra tentacula: sehe ich noch nicht was ihm mit einem Aphrobiten, ber feine Schupe pen verloren bat, fo große Gleichheit giebt, und mufte auf die Bermuthung kommen, daß ein fols cher schuppenlofer Aphrodice ben Beren Effartin (ber fie in bem nordischem Meere gefunden haben foll) porgekommen mare, oder, in Weingeist dens Ritter Linne jugefandt, unter ber Behandlung feine Schuppen verloren batte, welches nicht felten mit ben Aphroditen im folchem Fall geschehe; boch um hievon beffer belehret ju werben, muffe man bas Glud, Nereidem mollem recht beschrieben und gezeichnet zu haben, abwarten welches fo viel ich weiß, noch von niemand geschehen ift. Dit siche ren Grunden hat Herr Confer. Muller, in seinem beliebtem Buche von Würmern des suffen und Salzigen Waffers, etliche von Linnzi Dereiben in 3 verschiedenen Geschlechtern angebracht, und 2. 14. Nereidem lacustrem Linnzi Spec. 2. ju einet Maibe, p. 188. Nereidem cirrolam Linnzi Spec. 3. Schrift, b. Gefellich, nat St. VI. 3.

zu einem Umphitrite gemacht, aber Spec. 6. 2. 9. N. pelagicam, viridem unt maculetam, als matre Mereiben erfannt, wie auch spater mit Sp. 11. N. Norvegica in seinem schonen Zool. Dan. tab. XXIX. 3. 1 — 3., unter bem Mamen N. pennata, go fcheben ift.

Mit gleichem Necht meine ich auch vorschlagen ju fonnen, daß Spec. 4/ Nereis seticornis, von ben Mereiben abgesondert werbe, besonders ba sie schon eine Schwester in N. filicornis gefriegt, und bende in so vielem mit einander übereinkommen, worm fie von ben übrigen abweichen. Doch find fie auch so nabe mit ben Mereiben, wegen ihrer Bou ftenfuße, imb mit ben Amphitriten bes Robres wegen, welches fie bewohnen, verwandt, daß fie, nach Ordnung ber Matur, als ein Mittelbing zwi schen benben Geschlechtern fteben muffen. Da num Herr Ronig, wie ich von Herrn Conf. Mullers Schrift von Würmern p. 138. febe, lange vorbit ben Mamen Spio cirrata fut die Wurmart gewählt bat, welche nachber Ritter Linne Nereidem cirrolam, herr Conf. Muller aber Amphitriten vieratam genannt, und diefer Name nicht mehr als ein Sefchlechtename gebraucht wird : fo habe ich auch biefen Ramen zu einem Gefchlecht, bas mit bio fen benben fo nabe Berwandtschaft bat, aufs neue in Sebrauch ju bringen bequem geachtet, besonbers auch, weil der Spio gleiche Herfunft mit ben am bern Meermymphen, ben Mereiden, in ber Babeb lebte ift gegeben werben.

Der generische Charakter bes Spio , Su schlechts muß nun senn:

Mund, einfach, ohne Breffpigen, und ohne auszustrecfenben Schlund.

Rorper

Rorper, ausgestreckt in einem Robre, gelenkt mit Ruckfaben.

Sufe, mit Borften verfeben, bem Rucken gus gewandt.

Sahlfaden, zwen, lange, einfache. Augen, zwen, langliche.

Diese Merkmale finde ich an den zwen Arten, die mir bekannt geworden sind, welche ich nennen will:

- I. Die borstenhornige Spio (Spio seitcornis) mit dunnen gestreiften Juhlfaden.
- II. Die fadenhornige Spio (Spio filicornis) mit dicken geringelten Fühlfaben.

Bende Arten will ich mm etwas ausführlicher, als es in meiner Faun. Gronl. gefcheben ift, befchreis ben, baß es befto beffer beurtheilt werben fann, mit welchem Recht fie in ein befonderes Beitus von mir gefest find; ba fie ohnebem unter folche Burmer geboren, Die wegen ihrer Schonheit und bewunderneidurdigen Bilbung wohl eine genauere Befchreibung, als bisher gescheben ift, verbienen; benn, ausgenommen was Bafter opp. fubl. a. p. 134 und Linne' fyst. nat. von diefer einer febr une vollkommen berichtet haben, und mas ich felbst in meiner Faun. Grænl. l. c. mehr bestimmt geschries ben habe, ift mir teine Beschreibung Diefer fleinen Thiere befahmt geworben. Welches von benben Bafter (und nach ihm Linne') eigentlich gemeis net bat, ist nicht leichte zu orrathen, da bie furze, Befchreibung gleichwol auf bende, und die Bigur auf teine fich paffet. Doch scheinen bie a langen gulf. faben und bas Robe, welches er bewohnet, einer 98 2 Wittin !

### 260 Von dem Spio Geschlecht.

Burm von selbigem Geschlecht zu verrathen, wenn er auch wirklich nicht einen ber genammen vor fich gehabt bat. In legtem galle muß man fagen, bag feine gegebene Bigur, Die mehr Rlauen als Borften füße an ben Gelenken, und keinen Ruckenfaben vor stelt, außerst schlecht ausgefallen ist. Grænl. habe ich boch Linnzi N. seticornem unter meiner von gleichem Ramen, mit weicher auch Basters Nereis tent. longissimis I. e. tab. XII. fig IL A. C. die meifte Mehnlichkeit hat, angeführt; obgleich tur Jubifaben und Robre, nicht aber Korper und Füße damit übereinstimmen, welche letten Theile auch herr Bafter gar nicht beschreibt, bag man Darnach etwas naber bestimmen konnte. wird es einem andern, ber Die von Baffet besuchten Begenben ju untersuchen Belegenheit bat, biefet aus einander ju fegen beffer gelingen.

### 1. Die borstenhornige Spio.

(Spio seticornis.)

Nereis feticornis Faun. Grænl. Spec. 248.

Diese hat einen langgestreckten, gelenkten und mit Borstenfüßen beseihen Körper, und bewohnt stets ein dunnes aufgerichtetes Robr, woraus sie 2 lange Fühlfäben bervorstreckt. Sie ist mit auch viel langer und dunner, als die andere Art vorge kommen, da ich sie bennahe 3 Kohr uber 3 mal solleng als den Wurm selbst, und etwa 3 kin die gesehen habe.

Der Ropf ist von hinten breit, nimmt aber nach vorne zu in einer schmaleren abgerundeten Sthnauze ab. Die Ausgen zeigen sich an der Stun

als zwen langliche, querfaufenbe, und ben Geiten bes Ropfes fich annahernde schwarze Blecken. Der Mund freckt unter bem Ropfe ein wenig bine ter ber Schnause mit einer merflichen Deffnung, bie in einem weitern Schlunde fich erweitern laft, boch fann fie fein orbentliches Munbrobr vors fchieffen.

Rury vor ben Augen figen bie 2 langen, weis Ben, beweglichen, haarfeinen guhlfaden, bie auswatte immer feiner werben, und scheinen etwas flach mit fcharflichern und ein wenig buntleren Geis tenrande, da fonft die Farbe weißlich ift, mit einer grauen Streife langs ber Mitte, welche bas Mart anzuzeigen scheint. Wenn die Fuhlfaben ins Robr gurucfgefrummet werben, fieht man ihren Rand wellenformig; ausgestreckt aber find fie eben. Gie konnen meift zur lange bes Wurms ausgestreckt wert ben, und find foldbergestalt febr fein; fonften kann ber Wurm sie fringelweis, wie Wibberhorner frume men, recht vorwarts ausstrecken, ober über ben Ropf zurucklegen, niemals aber habe ich fie in ben Ropf, wie bie Schneckenhorner, juruckgezogen gefeben, welches auch nicht wahrscheinlich ift.

Der Korper, in ber Mitte breiter, nimme gegen ben Ropf und Schwanz allmablich ab, boch am merflichften gegen ben Schwang, fo bag bie letteren Gelenke bie allerfleinsten find; oben ift et platt, boch fo, bag bie aufgekehrten Seitenranbe ibt etwas quegebobit machen, unten aber ift er conver, und die Seiten find schräge abgerundet. Er bes fteht aus vielen Belenken, Die mit feinen um ben gangen Rorper herumlaufenben Querfurchen abges zeichnet find; an Rabl find fie verschieben nach Alter und Wachethum ber Wurmer; an einem ziemlich R aroken großen zählte ich 68 , habe aber an anbern größern 76 und mehr gefunden, fo baf biefes fein guber lassiges Mertmahl abgeben fann, ba auch die bin terften febr fleinen Gelenke fcmerich gegablt wer ben tonnen. Diefe Gelenfe bes Korpers find fori gens (foweit ich mit einem Suchglafe habe bemerten konnen) alle einander abnlich, und mit zweierlen

Gliebern verfeben.

1) Erstlich gehet zu jeder Seite des Oberram bes ein feiner Seitenfaden, ber weichlich, von gleicher Dicke, krumgebogen und so lang ist als bie Breite bes Gelenkes, von Farbe weißlich mit einer wothen Streife, bie ich für einen durchscheinenben Mart halte; füglich konnte biefer gaben ein Ruch faden genannt werden, weil er mehr an ben Rie den, als ber Seite anfift, und ftets uber bem Rub den gefrummt liegt. Wozu dienen wohl diefe an den Mereiden, Aphroditen und andern Wurmge Schlechtern befindlichen Seitenfaben? founte man mit Grund fragen; benn blos jum Zierrach find Die boch wohl nicht ba? Diese Frage ist aber nicht Leicht au beantworten. Bielleicht find fie eine Art von Rublfaben, bag ber langeftrectte Wurm befie beffer, mas ihm an ben gangen Korper und von bur ten begegnen will, merfen kann? Dber, ba biefer Wurm ein Wafferwurm ift, und etliche Rereiden (als Nereis viridis, maculata, flava et coeca Faun. Granl. 279. 281. 282. 287.) fatt biefes Fabens fleine Platten als Ruber haben, fonnen diese Fo ben vielleicht auch eine Art von Ruderwerk ausmas chen? Das legte mochte ich eber annehmen, web. ches aber ein anderer naber zu bestimmen bat.

2) Unten, und ein wenig hinter biefem Ruce faben fist allemal ein Borftenfuß, ber aus einer Fleinen fleischichten, schräg aufgehenden Warze, und einer von dieser hervorgestoßenen hellglänzenden Botste bestehet. Die Borste ist sehr kurz, aber ziems lich die und scheint von mehrern zusammengeseht zu senn. Weil solcherweise die Füsse schräg gegen den Mücken hinaufgehen, konnen sie gut nach ihrer Bostimmung dazu dienen, daß der Wurm damit in seinem Rohr desto bequemer sich bewegen, hinaus und zurückslettern kann, außer dem Nohr aber kann er deswegen nicht fortkommen, wenn er nicht eben auf dem Nücken liegt.

Das Afterglied enbiget sich mit zwen kurzen, enformigen Warzen, die etwas fester von Waterie, und auch heller von Farbe (entweder milchweiß ober hellroth) als das übrige des Korpers sub.

Die Jarbe bes Wurms ist sonk folgende: der Kopf blaß; dicht an diesem sind die Gelenke oben und unten schwarzgrau mit weißen Quetskröchen; die mittelsten aber weißlich grun mit eines blutrothen Streife langs dem Rucken; die hinterssten sind seegrun mit hellgrunen Randen und Quersstrichen. Vermittelst der rothen Streifen der Rucke fäden sieht man auch auf dem ganzen Rucken rothe bogenförmige Querlinien, doch sind etliche Fäden bessonders gegen dem Schanz ohne solche Streifen; vielleicht hat ein Bruch einen Aussluß des rothen Marksaftes verursacht.

Das Kohr, welches dieser Wurm bewohnt, ist rund, von gleicher dicke, und so raumlich, daß der Wurm ganz bequem darin sich bewegen kann, stebet als eine kurze schmale Stoppel im Wasser aufrecht, I theil über dem Grund, das übeige abet liegt in ungleichen Stellungen, das übeige abet kiegt in ungleichen Stellungen, das übeige abet krunnn gebogen, tief im Grunde. Inwendig ist R 4

der iberall glute, unt gleichsten inte einer Kebenbeh Macerie überigeschmiert, wo auch, wenn bas Nose beicht, ein Häutein sich zeigt. Das Auswendige ihesteht aus Sand oder Thompaerisein, und richtt sich in der Farbe nach seinen Bestandtheilen. Stehtt es zwischen Rohren der andern Art, so hat es gie meiniglich die grünliche Farbe derselben, mit seinen versaulten Conferven gleichsam übergekleidet; sie wet es aber im Thom, wo keine solche Conserven besindlich, sind, so sieht man nicht nur das Nose selbst, sondern auch seine Gegend rostsarbig, und soenn es auch aus dem Grunde herausgezogen wird, hinterläst es doch eine rostsarbige Pfeise; im Sandsarunde scheint es mehr röchlich.

Diesen Wurm habe ich in den Granlandischen Weerbusen, und meist im Thongrund vor sich selbst, wich da in größter Menge als kleine Colonien ste hend, gefunden, doch nicht in sehr tiesem Wasser, so daß er allemahl in der Ebbezeit ohne Wasser, so daß er allemahl in der Ebbezeit ohne Wasser zu stehen kommt, und da im Grunde sich vertiest, winn nicht das Wasser in Feldklüften ausbehalten blieb, wo ich ihn aber manchmal mit Vergnügen ungeschauet habe; selkner sieht man ihn im Sandsgrund, unterweilen auch in Gesellschaft mit der solzenden Art und mit Tudularia Fabricia Faun. Granl, 450, aber da gern in geringer Anzahl.

#### II. Die fadembornige Spio.

(Spia filicornis.)

Nerels filiocrais Faun. Groenl, Spec, 289.

Diese ist wohl der erstern Art daein dhulkt, bas sie einen mit Boostenfüßen versthenen und langt gestreckten Korper hat, doch ist ihr Körper hat, dag

lang und bunn, so baß man sie lieber langlith nert nen durfte. Ich habe sie nur z Boil lang, und t Einie breit gesehen. Ihr Mohr ist auch futzer und bicker, ungefähr von der Dicke eines mittelmäßigen Pfeifenrohrs; und die hiebon ausgestreckten Fühlsch den suns etwas breiter als an der vorher beschriebes nen Art.

An Ropf, Schnauze, Mund, Augen und Jublfäden ist sie jener abnlich, doch scheinen nen die Augen kleiner zu sezu, nur als 2 kleine längliche Punkte, und nahern sich mehr der Mitte der Stirn: die Zühlfäden scheinen auch mehr feitwarts zu sisen, sind weiß mit schwarzerauen Ningen, woran man sie gleich kennen kann.

Der Körper ist ben dem Kovf am breitesten, wird aber gegen den Schwanz immer schmaler bis an die Schwanzwarzen. Rücken und Bauch als an der vorhergehenden, aber langs den Seiten gehet eine Furche, welche verursacht, daß die Glieder etwas anders gestaltet sind. Bon Gelenken jahlte ich 48 außer dem Kopf und Schwanz. Die Sinse liegen dicht an einander als Jibern in einet Beihe mit kennlichen Zwischenfurchen, die tief in die Seiten des Kovpers hineingehen. An jedem Stelenke siehet man auf benden Seitert

1) einen frumgebogenen Ruckfaben, ber in allem bem Ruckfaben ber erstern Art. abnlich ist, ohne bag bas rothe Mark nicht allemahl vorkommt.

2) Unter selbigem fist auf bem Seitenrande vine fegelformige schräg aufgehende Warze mit & fleinen Borften, die sie nach Belieben hervorstoe fen und guruckziehen kann.

3) Roch unter ber gwischenlaufenden Seitenfurche siebet man eine kleine ABarge, Die nicht sebe R 5 schräge farige aufgehet, und mit keinen Borften verfeben Diefe Barge machet eigentlich ihre Füße ver-Khieben und ben Körper bider, als an bet Spio Leticornis, wedwegen sie auch eine größere Robre nothig bat.

Das Afterglied entiget sich hier mit 2 lange

lichen Platten.

Die gewöhnliche Sarbe ift an ben ersten und hinterften Belenken grau, bie mittelften aber baben eine lichtgelbe und rothliche Farbenmischung, und vine grave Streife langs ber Mitte, welche Streife man auch feiner fieht an dem sonst bleichweißen Bauch, unterweilen fällt boch bie Farbe rochlicher, und ift nicht an allen beständig biefelbige.

Ihr Rohr bestehet aus blogen Erspartitein ohne inwendiges Sautlein und Glafur, wedwegen es auch leicht bricht; es ist sehr raumlich und hat voll-Kommen Die Lange bes Wurms, liegt aber nicht tief im Grunde, ftebet aufrecht im Waffer, und hat eine grunliche Farbe, als wenn es mit einem feinen Conferven überzogen mare.

Auch biese Art ist mir noch nicht anderswo vorgekommen als in gronlanbifchen Meerbufen, aber da in ziemlicher Menge, auf folden Orten am Strande, wo fie in der Ebbezeit das Wasser leicht verlieren, boch zugleich in bem Grunde fich vertie fen kann. In folden Schlammpfühen, wo auch bas Waster in ber Ebbezeit zurückleibt, habe ich sie gern in Gefellschaft mit Tubularia Fabricia ange troffen, und mit großem Bergnugen diese Thierthen um einander mit ihren Jubifaben fich bewegen gefeben, und fcheint es ba, als wenn man eine in ordentliche Olieber aufgestellte fleine Armee vor Augen batte.

Bente

Berbe Arten haben ben ben Gebnianbern ben Mamen gemeinschaftlich mit andern rohrbewohe nenben Burmern, bag man fie Fgbolualik nenmet, welches so viel fagen will, als einer der mit einem beguemen Zaus versehen ist.

Sie haben einerlen Manieren. Stets hab ten fie fich in dem Robr auf, und gang konnen fie es auch nicht verlassen, ohne fich felbst ben großten Unbequemlichkeiten auszuseigen. Gefchieht es aber wider ihren Willen, so muffen fie ein neues Robr verfertigen. Daß sie solches mit ihren Fühlfaben vermittelft fleiner Saken ober einer Urt Leim gu thun vermögen, will herr Bafter obfervirt haben, und ich glaube es gern, ob ich gleich gestehe, baß ich sie niemahls in solcher Arbeit überrascht habe. Doch wollte ich in folchem Fall lieber Kleister als Baten an ben Ruhlfaben annehmen, benn Saken habe ich gar nicht observiren konnen; auch meine ich bag ber Mund feinen Dienst hierzu leiften mag, um Die Rfeistermaterie herborzubringen, wenn biese nicht von ben Jubifaben felbft ober vom Rorper berausfommt. Bemeiniglich bat ber Wurm feine Sublfaben aus bem Robre ausgestreckt, und bewegt fie pur allen Seiten, als wenn er bie Begend um fichvisitiren wollte, boch geschieht bies meist in schonem Wetter und stillem Wasser; wenn bas Wetter aber, trub und bas Meer umgeftum, ober in bet Mabe mit Gis bebeckt ift, pflegt er gang in fein Robr gurudgugeben, und in ben Boben fich zu vertiefen. In stillem Waffer kommt er auch unterweilen nicht nur mit bem Ropf aus bem Robr beraus, fonbern auch mit einer schwankenben Bewegung wagt er fich gang hervor, fo bag er nur mit bem Schwanz an das Robe festflebt, fucht sodann bin und ber im Waller .

### 386 Aon bem Spid-Geftslicht.

Baffet und auf bem Boben; aber auch die geline beste Bewegung im Baffer und ber geringfte Schate ten aber ihm ift ba genug ibn ju febrecken, bag etmit einer bewimbernswurdigen Bertigfeit' auf gleis de schwantende Weise sich in sein Robe jurucke sieht. Rimmt man da gleich bas Robr auf, so kann man wohl unterweilen fo glucflich fenn, ben Bewohe ster mit gu friegen, manchmal aber bat er es vere taffen, und in bem Grund barunter fich verftectt. Wenn man ihn gang aus feinem Robre beraus nimmt, und in Waffer legt, fieht man ihn in feis ner Berlegenheit fich frummen und buchten, und mur zur Roth im Waffer fortichiegen; auf bem Boben aber mag er am liebsten auf bem Rucken liegen, und foldberweise fortschreiten, weil die Bocs ftenfuße alle gegen ben Nucten fich tehren, boch kommt die lettre Art beffer fort mit ihren unterften Seitenwarzen. Gebr gebrechlich find beibe Arten, fo daß man fie mit vieler Borfichtigfeit behandeln muß.

Um ihre Speife mahrjunehmen, habe ich oft gange Stunden ben bem Strand in aller Stille juges bracht; benn man muß ihm erft ficher machen, ebe man ibn überraschen fann. Ginft bemertte ich, daß er mit feinen langen Bublfaben Beute ju erhafthen suchte, benn faum fonnten fleine Plattwourmet (Planariae) ihm nabe fommen, ebe er fie ethafchte. Sie muften an feinen Sublfaben hangen bleiben, wele ches ein Kleister ober schleimiges Wefen an ben Rublfaben ju verrathen scheint. Der Burm fringelte feine Rublfaben, nahm fie in bas Robe guruck, und feine erhafchte Beute mufte mit folgen. Lange war rete ich, um feine Auffunft wieder zu beobachten, felten aber gefang es mir; vermuthlich ift er in bie fin Zwifchenraume mit bem Effen beschäftiget ge mefen.

wefen. Besonders habe ich biefes bemerkt mit ber Planaria fubulata und caudata Faun. Greenl. Spec. 308. 310. und noch einem andern fleinen gelben Plattwurm mit gespaltenem Schwanze, ben ich am befagten Orte pag. 326. auch angemerkt babe. Bu andern Zeiten babe ich ihr feinen Schlund an ber Robroffnung erweitern feben, womit er bas Baffer in eine Birbelbewegung feste, vermuth lich um fleine, wohl gar mifraf fopische Bassertbier chen einzuschlucken. Und bies ift alles, mas ich an Diefen Wurmern habe bemerten fonnen.

### Erklärung det Siguren.

- 7. Die borstenhornige Spie.

Sig. 1. In seinem Robre. Fig. 2. außer bemfelben. Big. 3. ber Ropf und die Sublfaben von vben vergrößert. Fig. 4. Derfelbe von unten ohne Fuhlfaben. Big. 5. bas After Big. 6. ein Mittelglied von oben. und Fig. 7. zwen Hinterglieder von ben Seiten vorgestellt, ftart vergrößert.

Lit. 2. bas Robr. b. ber Boben. c. bie Schnauze. d. Die Augen." e. ber Mund, und f. fein Ranal. g. Die Bublfaben, und h. ibr Streif. i. die erften bunklen Glieber. k. die mittleren lichtgrunen. 1. die hinteren feegrunen. m. die Afterplatten. n. Die Ruck faben. . bie Borftenfuße. p. bie rothe Mudftreife. q. der Bauch.

Rig. 2. — 12. Die fadenhornige Spio.

Fig. 8. Der Wurm so weit ausgefrochen, als es von ihm felbst zu geschehen pflegt. 9. von seinem Robe ausgenommen und von **oben** 

## e70 Won dem Spio, Gefchkecht.

oben Fig. 10. von unten vorgestellt. Fig. 11. ein Mittelglied von oben, und Fig. 12. zwei Glieber von der Seite vergrößert. Lie. a. das Rohr. d. der Boden. c. der Wurte in seiner schwankenden Bewegung. d. die Schnauze, c. die Augen. s. der Mund g. die Fühlfäben. h. die ersten dunklen. I. die mittleren gelbrothen. k. die hinteren dunklen Glieber. 1. die schwarzgraue Streise auf dem Rücken. m. selbige auf dem Bauche. n. die Afterplatten. o. die Rückfäden. p. die Borstenfüsse. q. die untere Warze. r. die Seitenfurche. a. der Bauch.

### XVI.

Bortgefeste

## Bemerkungen

# bey den Schwämmen

-

## p. 3. Lobe.

### f. Lafel. Sig. 13.

ch habe im verwichnen Jahre fortgefahren, bie von Micheli ben ben Blatter . und Lochers ichwammen für. Staubfaben gehaltenen Korper, und zwar biesmal vorzüglich an den erstern zu uns tersuchen. Und so find sie mir wiederum nicht nur in ber Beftalt fleiner Rerben am Ranbe ber Blate ter febr baufig, fonberlich ben ben Schwammen mit unrein violettfarbenen Blattern vorgetommen; fone. bern ich habe sie verschiedentlich auch einzeln und in einer ununterbrochenen Reihe, wie Micheli, gefeben und awar namentlich fo ben einer Spielart bes fale fchen, hohlstieligen Champignons mit ausbleichens bem hut, welche baufig an Sampfen wachst. (Agaricus mutabilis Fl. Dan. t. 773.) Buweilen, aber felten, trifft man fie bufchehveife in der Austehlung ober Rinne an, welche verschiebene Blatterschwams me am Rucken ihrer Blatter haben. So habe ich fie ben einem kleinen kapuginerfarbenen Solge **fcbmamut**  fcmennn mit orterfarbenen Blattern und heim bre migem hut gesehen, von welchem ich fein sicheres

Spnonymum mingeben weiß.

Und fo fchienen, nach meinen geringen Beob achtungen wenigstens, bie Dichelischen Korper am Rande ber Blatter ben ben Schmammen boch man ches fur fich ju haben, um, mo nicht für Staubge faße, boch boenigftens für arganistis Rorper gehale ten ju werben; allein eine von mir gemachte, feit nem Sinnenbetrug unterworfene, Afahrneigning, geige mir folche jest in einem gang anvern licht. Es giebt einen an und um Sumpfen bufchelweise machfenben, febr gemeinen Schwamm mit raub fchuppigem, gelobraunen, an Rande gelben Sut, weißlichen in langen bunnen Striemen bis jut baumwollenartigen weißen, auswendig mit gelben Blocken befesten Samenbecke herablaufenben Bit tern, und fnolligem, fast feulenformigen Gtil, ben Scopoli unter bem Mamen Agaricus putridus, (Cam. 2. II. p. 420. n. 1468.) beschrieben hat, und welchen man auf Schaffers 62ster Lafel siemlich beutlich abgebildet siehet. Schneiber man ben but Diefes Schwammes, ehe fich bie Samendece von ibm getrennt bat, fentrecht durch, fo erfennet man, baß bie Rande aller Blatter, vermittelft feiner Raben, mit berfelben verbunden fund, ober bag fie eine fpinnewebenartige Fortfegung ber jottigen in wendigen Oberflache gedachter Samendede que. machen Entfernt sich nun in ber Folge ber Rand bes Butes vom Stiel, ober fangt er an fich ausaubreiten, fo gerreißen bicje garten Saben, und bie bon folden guructbleibenben Refte erfcheinen nur an ben Blattern als eine Art von Franze, welche Mi Dell fur Staubfaben angefeben bat. Es findet fich

aber nicht nur ben bem eben gebachten Schwamm, foubern ben einer beträchtlichen Angahl anderer, 4. Et ben nicht wenigen Spielarten jener Seibenfchmanne ane, beren anfangs violette Blatter ins fancele farbene over braumzelbe verschießen (Agaricus vlos daceus Scop. l. c. p. 421 fq. n. 1470.) und welche ebenfalls gar baufig in ben Walbern vorkommen, ber felbe Umftand, bag namlich bie Samenbecte in feine Raben aus und an die Blatter gleichsam bin angesponnen ift. Sier wird man also bie Erfeljeis rung ber Michelifthen Saben aus ber namlichen Urfache erflaren muffen. Dag man biefe Saben oft, ja gewöhnlich in Rhumpchen, welche fleinete Rerben ober vielmehr Erhöhungen gleichen, vereis nigt findet, fcheint bier um fo weniger gu einem Einwurf Belegenheit geben gn konnen, ba befannt lich allen fleinen, schnaffen, zarten, fabenformigen Schrpern ben ben Schwammen es eigen ift, bag fie fich an einander hangen. 3ch habe auch ben einem Schimmerling ober Mistschwamm mit schimmern ben Punkten am ausgebleichten, wergartigen Sut gefehen, bag bas inwendige Ende, bes Randes fele ner Blatter noch wirklich an ben Stiel hinangehens be Faben hatte, ba sonst vafelbit überall schon bie Michelischen Korper buschelweise erschienen, ober bem Rand ber Blatter ein Unfeben, als mate es geferbe, gaben.

Ich habe in bengelegter Zeichnung die vorhin erwähnte Erfcheinung am Jegenfchwamm (A. putridus Scop.) und zwar mehrerer Deutlichfeit halber, etwas vergrößert vorgestellt, und ich muß gesteben, biefe Babrnehmung ftheinet mir bie Dicheliftha Dopothefe vollig über ben Saufen ju werfen. (Phan Schrift. D. Gefellich, nat. &, VI. 2.

### 274 Fortgefeste Bemerfungen

Eben fo, bunft mich, fiehet man fich geground gen, folche verlbren zu geben, wenn man bie am Ranbe ber Roberchen ben ben Cocherschwammen be finblichen Saben genauer untersucht. Man fant fich nicht erwehren, folche für Refte eines andern Korpers ju halten. Und welches? Ohne allen Aweifel jenes ungemein garten lieberztiges, ober Imfarctus, ber untern Flache biefer Schwamme in éhrer ersten Jugend, wo namlich alle Minwungen cheer Roberhen mit einer gewiffen, wie es fcheinst, stwes kiebrigen Mafte gleichfant hieruftiet over ver fleistert find, wie jeber, wer will, an bem erften dem besten jungen Dilg beutlich feben katur. Ben Der Erweiterung bes Hutes und ber Möhrchen wird biefe Maffe immer mehr auseinander gebehnt; wird baber, analogisch, wie bieß ben Blatter-fchodminnen in Unfebung ber Samenbette geschie het, in Jaden aus einander gezogen. Diese Jaden nun bleiben auf eine kurze Zeit schwankend steben, fangen bald an zu welken, sinken sobann, und ihre Bour verfchwindet ftuber ober fpater, mehr obet meniger.

Ben Gelegenheit der angeführten Untersuchung habe ich noch eines und das andere ben den Bläte terschwämmen zufälligerweise beobachtet, welches wier merkwürdig und eine fortgeseste Untersuchung zu verdienen scheinet. So habe ich z. E. den deut bekannten großen, enköpsigen Misstehwamm (A. drus Scop. p. 425 sa. 1479.), welchen Schäffer auf der 7ten und 8ten Tafel zeichnen sassen, genommen, daß seine Blätter am Nande verdiert sind und daselbst der Läsige nach mit einer Jurche durchzogen sind. Diesen Nand habe ich voll von kleichen blinkenden Punkten gesehen, die man vielentsten

leicht am sichersten für bloße kleine Wassertropfen balt; allein so wurde man solche doch auch wohl in den Rinnen selbst antressen; da aber sind sie

mir bisher nicht bemerklich geworben.

Ben dem diefen Schwamme so nahe verwandsten A. truncorum Scop. p. 426. n. 1480. oder dem auf der 67 und 68sten Tafel benn Schäffer vorgestellten stinkenden Mistschwamm zeigt sich ein Ungstand, der noch viel sonderbarer scheinen kann; seine Blätter sind nämlich, ehe der Hut sich aussbreitet, am Rande mit einem höchstzarten Fließ überzogen. Ich halte dieses Phanomen deswegen für sehr wichtig, da mir dergleichen an die Blätter gleichsam angeleinntes Fließ, oder eine solche Art von Ausfütterung der untern Fläche des Hutes ben keinem Blätterschwamm dieber vorgekommen ist, und da der Schwamm ohnehin eine wirkliche, ohn gleich sehr vergängliche Samendecke hat.

Endlich scheinen mir jene ben ben Blatter schwämmen nicht gar selten vorkommende, fleine, langliche ober enlindrische Rorper, von weißer ober weißlicher Farbe, Die man schaarenweise auf ber Dberflache ihrer Blatter und zwar senkrecht auf fole chen stebend antrifft, und von ben oben ermabnten Randfaben an berfelben wohl zu unterscheiden find, noch eine forgfältige Untersuchung ber Maturforscher au verbienen. Denn es entstehet bier naturlichere weise die Frage: Was find bas eigentlich fur Rore per? ober mas haben sie fur einen Dugen? Die cheli balt fie für eine Art von Speruftaben, bie bo au bienen, bag bie Blatter ber Schwamme fich nicht zu bicht aneinander legen, und bag badurch nicht bas Abschütteln ihres Samens verhindert werbe. Allein so suureich biese Michelische Hoppos theft

thefe ift, und so febr sie sich badurch empfiehlt: fo wenig befriedigend findet man folche ben fortgejekter genauern Untersuchung ber Sache: Den : follen feine Sperrftabe bas wirflich leiften, wozu fie an geblich ba find, so wurde man solche boch wohl in sonderheit ben Schwammen mit vorzuglich bichten und baben garten Blattern antreffen muffen, aber ben biesen fehlen sie gar baufig; bagegen findet man folche ben Schwammen, wo ihre angenommene Sperrfraft von gar feinem Rugen ift, 3. E. ba verschiedenen Mistschmammen, namentlich benn eben vorhin gebachten ftinkenden, und benm can-Dirten Miftschwemm (A. fimetarius Scop. p. 428. 11. 1484.); biet fließt bekanntermaßen mit den in schware gen Schleim aufgelbseten Blattern ber Same ab; wozu braucht es also hier einer Blattersper rung? Dagegen nun fiehet, man nicht felten bie fleinen Stabe auf Blattern, welche fo weitlaufig Nehen und baben berbe und jahe find, daß ihr Zw fammenfallen fich burchaus nicht gutragen fann, L. G. ben bem fleinen, golbköpfigert Moosschwamm mit herablaufenben weißen Blattern und langem weißen haarformigen Stiel, welchen Schaffer in feiner noth nicht vollig entwickelten Geftalt, wo et giemlich einer Stecknabel gleicht, auf feiner 222fiet Tafel vorgestellet hat. Eberi bas ist ber Jall beh einer Spielart bes melancholischen Blatterschwann mes (A. triffis Scop. p. 438. fq. n. 1512. vergleiche Schäffer Laf. 52. Fig. 7. 9.) Gang sichtlich find endlich biefe Michelischen Spertftabe, wie ich bie kleinen Korper bet Kurje halber nennen mag, ben verschlebenen Blaccerschwämmen zu schwach und gart,-als baß fie ben angeblichen Dienft leiften könnten. Und was soll man benn aus ihnen ma chen?

chen? Ich weiß es nicht. Ben einigen Schwäme men, z. E. ben den beiden zulest angeführten, scheie nen sie der Same selbst zu senn; ich kann das aber nicht mit Gewisheit behaupten, denn ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt, die Sache hinlanglich zu untersuchen. Ben den meisten sind sie es sicherlich nicht, denn da siehet man den gefärbten Samen zwischer diesen ungefärbten oder weißle chen Körpern deutlich genug siehen.

Ich könnte hier noch einer sehr unerwarteten Erscheinung Erwähnung thun, welche ich einmal an ben Blättern des vorhin erwähnten Mooseschwämmichens mit goldfarbenem Dut beobachtet habe; da solche aber gar zu sonderbar ist, und mit die bereits verstrichene Jahreszeit nicht gestattete, durch fortgesehte Untersuchungen von der Zuverlässige keit des Phanomens mich hinlänglich genug zu überszeugen, so mag es lieber für diesmal ben der blassen Anzeige im Allgemeinen sein Bewenden haben.

Als nabere Bestimmung und Berichtigung eines Sages, ben ich ben Gelegenheit ber Michelb Schen angeblichen Staubfaben in meinem erften Bes richt angeführt habe, daß nämlich diese Korper eine mal schwarz von mir angetroffen worden, nuß ich bier noch aumerken, bag ber Schwamm, von wels chem bort die Rede ist, benm Paillant S. 66. p. 39. unter ber Rubrif: Fungus minimus, niger totus, umbilicatus, beschrieben, und daß solcher anfänglich bunkel mausefahl ist, und daß seine Blatter im Frustificationszustande eine aus bem Mausefahlen und Abehlichen gemischte Farbe has ben; ber hut wird indessen, wie ber fast stabiblaue Stiel, bald pollig schwarz, und so nehmen auch feine Blatter am Rande nebft ben Michelischen **6** 3 Rors

### 278 Fortgefeste Bemerfungen

Körpern eine schwarze Jarbe an, ober sehen wie schwarz angelaufen aus, wie solches ben zunehmendem Alter auch ben mehrern Blatterschwämmen gerschiebet, z. B. ben dem Agarieus conieus Schaess. tab. 2. u. a. m. Sonst sind die gemeldeten Körper fast immer weiß oder weißlich, und nur zwweilen mehr oder weniger gelb, weil nämlich die Samendecke ben den Blatterschwämmen gewöhnslich weiß oder weißlich ist, und nur selten eine bel lere oder dunklere gelbe Jarbe hat, welche doch auch benm ersten Bervorkommen solcher Schwämme ziemlich ins Weiße zu sallen psiegt. Der schwämme ziemlich ins Weiße zu sallen psiegt. Der schwamme ziemlich ins Weiße zu sallen psiegt. Der schwarz werdende Schwamm des Vaillartt gehört übrigens zie der Jamilie der unächten Monsferons, die einen langen, dunnen Stiel und dumpfigen Seruch haben.

Den mehreften Rleiß habe ich im abgewiche rien Sommer auf die nabere Untersuchung ber benn Sichtschwamm von mir vor einiger Zeit entbeckten imvendigen trichter . ober fegelformigen Saut, welche ich fur ein Schleim jufuhrendes Befaß gut balten geneigt war, gewandt. Und ba bin ich so glucflich gewefen, an etwa einem Dugend Erem plaren biefes Schwammes, welche aber fammtlich von ber Spielart mit ungeoffneter Munbung mas ren, Diefer Saut von ihrem erften Urfprung an bis au ihrem Untergang nachspuren zu konnen, und sole the folglich in ihrer Bollfommenbeit tennen ju ler nen; ju welcher Absicht ich etwa bie Salfte meiner gefundenen Eremplare, welche noch im En ftecten, theils auf ber Stelle burchschnitt und untersuchte, theils in Topfe verpflangte, um unter meinen Mugen ihre Entwickelung vollenbet zu feben. Daburch mun, und ben bem vorsichtigften Anatomiren fos mobi

wohl bes noch im En steckenben, als aus solchem bervorgebrochenen und gegen alle Unfälle von außen gesicherten Schwammes, ift mir folgenbes von jenem anerkwürdigem Gefäß fund geworden.

Es entstehet in bem noch eingeschloffenen Phallus aus einem gelblichen, fchmierigen Saft, Der fich in ber Soblung feines Stieles befindet, und Die größte Aehnlichkeit mit bem im En enthaltenen befruchtenden Schleim hat. Aus diesem Saft bis bet sich eine weiße boble Membran, fast wie bie Saut in den Evern ber Subner, nur viel bunner, welche bie ganze inwendige Soblung bes Stieles bicht umfleibet. Sie hat bemnach in ihrem vollkommenen Zustande nicht, wie ich bieber zu glauben veranlaßt worden, die Beftalt eines Trichters obet Regels, fondern eines lang elliptifchen Rorpers, ober einer hohlen Spindel. Man bemerkt an ihren beis ben Enden hohle Fortfage, wie bicke Saben, welche mit bem namlichen Schleim angefüllet finb, und wovon der obere mit dem Deckel der Mundung am Hut verwachsen ift, ber untere hingegen fich burch Die Bafis des Stieles bis in bas innere schlofimeiße En des Schwammes ziehet, und vermuthlich bis zu dem im außern En enthaltenen Schleim reicht; benn als ich einmal ben Faben schnell und mit einis ger Sewalt herauszog, quoll ein Tropfchen Schlein aus ber emftanbenen Bertiefung bervor und erfulich folche. Ben ber Eutwickelung bes Schwammes mun, wo der Stiel febr fchnell und fast fichtlich in ble Hohe gehet, wird diese innere, alsbann auf allen Seiten am Stiel inwendig noch anliegende, und diefen gleichsam austapezierende Haut obet Blafe in ber Mitte gerfprengt. Dun fangt bet obere Theil an, fich unmittelbar unter bem Borte faße

fage von der inwendigen Sohlung bes Stieles gurid und jusammenzuziehen ober sich oberwarts zu verengen. Daber entftebet bann bie trompeten ober trichterformige Geftalt bes abgeriffenen Stuck, welche ich fur die ursprungliche hielt. Benm Bu eucklieben ber schlupfrigen haut folgen folder, nach Dem Wefes des Zusammenhanges, eine Anjahl schlei miger Faben, und diese fabe ich, ba mir ihre Env flehungsart unbekannt mar, für eine Art von haar robuchen an, welche bem Gefaß Schleim gufuhr Auch die untere Salfte ber gerfprengten Blok giebet fich in ber Bolge etwas von ber Soblung bei Stieles, ober von feiner inwendigen Oberflade ju guct, aber nicht so febr, auch nicht einmal immer; sund baber kann folche leicht überseben werden, wie se mir felbst gegangen ift,

So viel ist bennach aus ben vorhin angefuhr em, mit moglichster Gorgfalt angestellten Berfin chen flar und unwidersprechlich, daß die gedachte Blafe, wenigstens benm Bichifchwamm mit nicht geöffneter Mundung, fein bem Sut Schleim gu bringendes Gefaß fen; benn der gur Auflofung jener grunen loctern Daffe, in welcher bie Samentop per befindlich find, nothige Schleim, flieft ihr auf bem zerfprengen außern, biefen Schleim impenbis enchaltenben En, und swar aus bem benm Zerfpren gen oben am Kapf bes Schwammes fisen bleiben Deir und hnit ber Mundung besselben verwachsenen Bructe ju, Freilich enthält bieses. Stud pft mit eine gang geringe Quantitat von dem erwähnten Schleim; aber einige wenige Tropfen von foldem find, wie ich es mehrmals mit Augen gefehen habes hinlanglich, die gange beträchtliche Masse, die dies

Bie BApapler an fich ziehet, zur Auflösung zu brim gen oder fluffig zu machen.

Ich mage es jest nicht weiter, über bie Abs

ficht und ben Dugen biefes fo fonberbaren und fonft ben feinem Schwammgeschlecht porfommenben Sea. fåges eine Bermuthung ju außern; bestomehr aber wunschte ich, baß solches von andern noch genauce untersicht wurde, und daß wir, obgleich eine Mamographie vom Gichtschwamme seit geraumer Zeit vorhanden ift, bald eine neue, genaue und ausführliche Beschreibung besselben nach allen seinen Theilen erhalten mogen. Und ba verbiente, außer bem vorhime gebachten Befaß, bie obengemelbete bunkelgrune Maffe, bie eine gang sonberbare Structur und Bes ftalt hat what impenbige, schneeweiße, anfänglich mit bem Rand bes Hutes verwachsene En, und ber Bau bes Stieles, ber eigentlich aus lauter in Sale ten gelegten langen, barmabnlichen, mit Luft er füllten Korpern bestehet, welche burch bie junebe menbe Ausbehnung ber lettern ben ber Entwicke. lung bes Schwammes zersprengt worden, und woe ber alsbann bie Locher und Soblungen im Stiel entstehen, eine genaue, grundliche und belehrenbe Erorterung,

XVII.

### XVII.

# Mineralogische

# Beobachtungen

pon

C. A. Gerhard.

I.

#### Ueber die Bildfteine.

ie Bilbsteine, welche auf ihrer Oberstäche ober auch in ihrem Innern Zeichnungen haben, welche das Bilb eines natürlichen oder kunstlichen Körpers vorstellen, haben von jeher die Aufmerksfankleit der Mineralogen rege gemacht, und auf sich aszogen.

Man darf nur die weitläuftigen Befchreibungen nachsehen, welche Rundmann, Kitter, Schmeuchzer, Stodaus und Schröter in ihren Schriften von diesen Steinen gegeben haben, und die kostdaren Zeichnungen erwegen, die außer diesen Autoren Knorr, Büttner, Mylius und Liedknecht von selbigen entworfen haben, so wird man sich von dem Werth überzeugen, welchen diese Männer in diese Steine geseht haben.

Die Abbildungen, welche diese Steine zeigen, sind verschieden. Um häufigsten stellen sie baums mid strauchähnliche Figuren vor, die bald einzeln,

bald

balb aufammengereihet fteben, und fie beifen alse bann Denbriten ober Baumfteine. Ein anbermahl findet man mehr ober weniger auffallende Aehnlich: Foit groifchen blefen Siguren und alten Ruinen, unb fie werben alsbann Muinenfteine genamt. Die Eurochartensteine haben mit Landcharten ober Lande:

Schaften einige Aehnlichkeit.

Ben einigen will man einige Aehnlichkeit mit bem Bewebe ber Spinnen bemettet haben, unb' beißen Spinnwebesteine. 3ch habe biese Zeichnung bloß im grauen Chalcebon gefeben, wo bas Bith braumschwarz gezeichnet ist. Auf noch andern fine det man wit mehr ober weniger Aufnlichkeit Abbilsdungen von Kopfen und andern Theilen von Menfchen und Thieren, ober gange Figuren berfelben. 3d) boffige felbft ziven Stude fo genannten Egyptis for Riefel, von benen eines bas Bruftbild eines' Menfchen, mit ber unter unferm Frauenzimmer jest gewohnlichen Frifur, und bas andere einen Bogeletopf nicht undeutlich vorstellt. Moch andere ftellen fternformige Figuren vor und heißen falfche Aftroisi Auf noch andern findet man Punkte ober kleis ne gefarbte Cirfel, welche man Scigmiten nennt.

Buweilen befinden fich auf einem Steine nur Beichnungen von einer, zuwellen von mehrern Aw ten. Go ift es nicht felten, baß ben gemeinen Denbriten auch Stigmiten anzutreffen find, Erftre kommen auf Florentiner Marmor vor, und auf bem vorangeführten Bruftbilbe eines Menschen auf Egyptischem Riesel befinden fich Baumzeichnungen.

Die Farben Diefer Zeichnungen find auch vera schieben; man findet sie von schwarzer burch bie meisten Schattirungen ber brannen bis' in bas belle rothe, desgleichen auch grun; doch find die schware

#### 284" Mineradogifche Berbachtungen.

ge und die braune Farbe die gewöhnlichsten, die grünen aber die seltensten. Zuweilen sinden sich diese Zeichnungen nur auf der Oberstäche der Stele; ne, öftere gehen sie aber auch in das Innere dere seiben hinein, wie man dieses häufig an dem Florrentiser Marmor und au den Mostosteinen oder sogenannten Dendritachoten siehet.

Wenn fie bloß auf der Oberfläche figen, fo findet man fie zuweilen fo fein und glatt wie ein Gemählbe aufgetragen; fo daß man nicht die gertingfte Erhabenheit daran sehen ober fühlen kann; ein andermahl stehen sie vor der Oberfläche mehr ober weniger vor, welches in das Gesicht for

wohl als in bas Gefühl fallt.

Wenn biese Zeichnungen in das Innere bes Steins hineinbringen, und man läßt bergleichen Greine burchschneiben, so wird man ben worigen Unterschied bemerken, und finden, daß das Bild

ebenfalls hald mehr bald weniger Dicke habe.

Unter dem Bergrößerungsglase habe ich Denbriten auf Kalk und Mergelstein, auf Quarz, auf-Zeuerstein und auf Chalcedon, falsche Astroiten auf Quarz, Opal und Kiesel, Florentiner Marmor, Stigmken auf Kiesel und Chalcedon betrachtet und baben folgendes beobachtet.

1) Die Denbriten und Affroiten stellen kleine an einander gereistete Körner vor, zwischen denen ich leere wie ausgefressene Stellen des Steines, auf dem sie sich besinden, sehen kannte. Die Körnes wer waren meistens rauh und dunkel, zuweilen aben hell und glänzend, so, daß sie den Eisenglanz vom frischen Bruche des Braunsteins hatten.

2) Per Florentiner Marmor zeigte eine bers gleichen körnige Oberfläche, wo aber bie Körner bichter

### Mineralogische Beobachtungen. 495

vien fich bunfle Linien befanden, welche ben Stein in mehr ober weniger einzelne Blerecke abtheilten.

3) Die Stigmiten schienen plattgebruckte kugelformige, meist aber elhptische Abrper zu sonn, Die fast alle eine Art von Durchsichtigkeit hatten.

Die Steinarten sind sehr verschieden, auf des nen man alle vorbeschriebene Zeichnungen antrifft. So viel mir bekannt ist, hat man zeithero die Ruis nen, und Landchartensteine blos auf Marmor; Mergel und Alabaster bemerkt, wie dies der Flosrentiner Marmor und die Steine dieser Art beweis sen, welche man von Pappenheim, Solenhoff, Aichstädt, Coburg und Lumbach erhält. Mein Schwager, der Herr Hofrath Gleditsch, besiset ein derzleichen Ruinengemählbe auf Carlsbader Bandstein.

Die Denbriten und Stigmiten im Segentheil, so wie sie überhaupt die gemeinsten sind, zeigen sich außer vorigen Steinarten noch auf einer beträchtlichen Anzahl berselben. Denn man sindet sie auf der Areibe, auf Feuersteinen, z. B. auf denen auf der Insel Wollin und auf den hiesigen Feldern, auf Chalcedon ben Laudshut, auf Steinmark den Coseman, auf Opal eben daselbst, auf Iaspis zu Bunzlau und Löwenderg, auf Thon den Zworowsch, auf lemnischer Erde den Strigau, auf weichen Speckstein zu Reichenstein, auf Vorphor zu Altenderg am Bober, auf Gallmen den Tarnowis, auf Sandsstein den Meuenkirchen; auf Duarz habe ich sie von Schenniz in Ungarn, auf einer Quarzdruse von Neugluck den Frenderg auf Gneiß, weld wer sich ausliese und in Vorphor überzugehen aus singt

### 286 Mineralogische Beobildungen

Pånget von Marienberg, und auf Glaskopf van Sachwarzenberg im Sächfisch. Erzgeburge wahrges nommen.

Wenn man biefe Erbe und Steinarten genau erwegt, so zeigt sich, baß biese Maturgemabibe baus figer auf biehten als blattrigen ober ernstallinischen Steinen vorfommen. In ben meiften gallen gei gen fie fich auf ben Rluften; allein man findet fie auch ofters in ber veftern Substang bet Steine, wie bies die Mottofteine und die meiften Stigmis ten beweisen. Im Jeuer habe ich besonders Denbriten Aftroiten und Stigmiten in verschloffenen Tiegeln untersucht. Die erstern benbe verhalten fich auf gleiche Art. In ben meiften wird bie Farbe veranbert, die schwarzen werden gemeiniglich rothe braun, die braunen aber gemeiniglich bunkler. Die meisten behalten ihre Zeichnungen regulair, ben anbern aber wird die Zeichnung etwas flach und läuft gleichfam zusammen, von teiner aber habe ich bemertt, daß sie gang vergebe.

Ben ben Stigmiten bleiben die Punkte ober Zirkel ebenfalls im Feuer, allein sie werden dunkter an Farbe, und die Nothe verwandelt sich ins brause. Da ich diese Bersuche mit Bildsteinen von sehr verschiedener Sattung angestellt, und immer dieselben Resultate erhalten habe, so sollte ich fast glauben, das diesenigen, welche eine Berschwindung der Beichstungen im Feuer wollen beobachtet haben, vielleicht hintergangen, worden, und die Bersuche mit nachsgemachten Bildsteinen vorgenommen haben. Allein woher entstehen diese Figuren und Zeichnungen? Die Menningen der mineralosischen Schriftsteller sich bieriber sehr verschieben, und Derr Schribter hat sich Wiche gegeben, das meiste, so hierübet gestagt

### Mineralogische Berbachtungen, 287

fagt worden, mit geoßer Michfamtelt zu farinnien. Bu benen Mennungen, welche Glauben verbienen, gehoren zwen, von benen bie erftere biefe Beichminigen als Arten von Berfteinerungen betrachret, ble andere aber fie als bloße Gemable anfieht, welche burch bie Wirfung metallischer Auflofungen ent flanben waren. Die erftere Meinung findet ben ben Ruinenfteinen und ben ben Stigmiten und Cande dartenfteinen gar nicht flatt, und eben fo wenig fann man fie ben ben eigentlichen Denbriten jugeben. Ich will nicht laugnen, daß in Chalcevonen und anbern harten Steinen zuweilen feine begetabilifthe Korper eingeschlossen vorkommen, und ich habe bes bem Bergcommiffionerath Dans felbst eine bergleis chen Chalcebonplatte beobachtet, welche bies ju beweifen fchien; allein ben ben eigentlichen Denbriten widerspricht die platte Lage der Zeichnungen und ber Mangel ber Uebereinfunft berfelben mit Mbofen und andern abnlichen Pflanzen biefer Meinung fo febr, bag felbige feiner weitern ABieberleauna bebatf.

Es ist als viel wahrscheinlicher, daß biese Beichnungen von metallischen Auflösungen entste hen, zumahl da man selbige auf Glas und Steinen durch die Kunst nachmachen kann. Durch die Jarbe und durch die allgemeine Ausbreitung des Siens in der ganzen Classe der Steine verleitet, schreisben die meisten den Ursprung dieser Zeichnungen dies sein Metall zu. Allein der scharfsinnige Chomist und Mineraloge, der Herr Hofarfsunige Chomist und Mineraloge, der Herr Hofarfsuniguren in denem Vrag, siehrieb mir bereits im Ansange des vorigen Jahres er habe bemerkt, dass biese Baumsiguren in denem Böhmschen Chalcedonen nach den von ihm anges stellten Versuchen von dem Vraumstein herrührten, und

Digitized by Google

#### a88 Mineralogische Bedbachtungen.

und in einem arbertt Schreiben vom 15. Juli ver gangenen Jahres hatte er bie Freundschaft, mir bie Methode, deven er fich ben feinen Berfuchen bebient, befannt zu machen, Die ich mit feinen eignen Morten berfegen will. Er fagt: Modhite bie am meiften gezeichnete Steine, und "machte fie burch oftmaliges Gluben und Abloschen "fo bruchig, baf ich alles lleberflußige nicht Dens mbritische absondem konnte, worauf ich es fein rieb, mund nochmals roftete. Schon jest murben viele ... Thelle vom Magnete angezogen, noch mehr aber, wenn ich Brufmanne Manier folgte. 3ch gof ete y mas phlogistifurer Salpeterfaure auf, Die ich ben geulinder Warme abbunften ließ, und welches ich nawenmahl wiederhohlte. Ben ber britten Aufle Jung verdunnte ich die Auflösung, und schlug mit "Feuerbeständigen Alcali ben Braumstein in weißer Bestalt nieber, bem noch etwas Brembares Lambing.,

Diefe schone Beobachang bie ich auch gleich in bem sten Banbe ber Schriften ber biefigen Da rueforfchenben Gefellschaft befannt machte, erregte meine gange Aufmerksamfeit, und ich war neugierin gut wiffen, ob auch ben andern Bitofteinen bie Reichnungen von Magnefium Metall berrühren Ich mablte zu biefen Untersuchungen mochten. Florentiner Marmor, Dendriten auf Kalffteine bon Reichenftein, auf Mergetschiefer von Gottesberg, auf Gallmen von Tarnowif, auf Spect ftein von Reichenftein, auf Sandftein von Reufirthen, auf Porphys von Altenburg, auf Chalcedon bon Canbebuth, auf Oneig von Marienberg und auf Glaskopf von Schwarzenberg. Ben ben wewiger festen Steinen suchte ich die Dendritische Mate

Materien burch abfragen zusammenzubringen, ben ben hartern aber verfuhr ich nach ber Methode des Berrn Mener. Ben ber Unterfuchung felbft mablte ich einen boppelten Weg, einmal burch bie Auflofang in phlogistifirter Salpeterfaure, gang nach ber Angabe bes herrn Mener, und benn burch Caleinkrung, eines Theils ber benbritifthen Materie, mit 3 Theile Galpeter, Die ich fo lange fortfeste, bis ber Salpeter Die bephlogistigirte Luft fahren ließ, ba ich benn die Wasse im gemeinen Wasser auf Auf die erste Art erhielt ich ben allen uns tersuchten Steinarten burch ben Dieberschlag mit Alcali einen mahren Braunfteinkalf und burch ben legtern ben Chymischen Chameldon, mit feinen ge-wöhnlichen grunen und rothlichen Farben: Wie ich mit diesen Bersuchen fertig war, fand ich in meis ner Sammlung noch einen sehr schonen Dendriten von gruner Farbe, in getropftem Chalcedon, ben ich burch die Gute bes herrn von Jacquim erhalten. Das sonderbarfte ben biefem Chalcebon ift bie fes, baß er belle burchfichtige und trube milchichte Blecken bar. Die Dendriten befinden fich bloß in ben erften Stellen. Allein auch biefe Beichnungen bewiesen fich ben ber Untersuchung als Braunstein; vooben ich nur noch ben merkwurdigen Umftand ans führen muß, bag bie bellen Stucke biefes Chalce bons blos aus Riefeletbe bestamben, die truben aber Noch etwas Alaunerbe in sich führten. Diese Vers fuche entscheiben nun zwar beutlich, baf bergleichen Beichnungeit bon bem Braunfteinmetall entfteben; allein fie lebren nuch nicht bie Entstehungeart bersten. Ich wage es nicht, hierüber etwas mit Bestimumbeit zu fagen. Bielleicht ist ein Riebersschlag ber Magnesiumaufibsung durch Gisen, Schuld Schrift, D. Gefellich, net. J. VLB. Dar.

#### 290 Mineralogische Bevbachtungen.

baran, inbem alle biefe Zeichnungen von biefem De tall nicht gang rein find, welches man beutlich an ber gelblichen Farbe fieht, welche ber mit Diefen Materien sublimirte Salmiack annimmt. leicht zieht sich die Magnesiumauflosung auf den feinen Rluften ber Steinart fort. Bielleicht loft fie felbft ben Stein auf, und erzeugt baburch, bag diefe Figus fie unauflosbare Stellen antrifft, Doch bies sind bloß Muthmaßungen, Die weitere Bestätigungen bedurfen. Allein eine einzige Anmerkung fen mir noch erlaubt benzufügen. Die Magnesiumzeichnungen tommen am baufie ften auf Ralt und Mergelftein vor. In benen von Matur falfigen Gifenergen, welche ben ihrem Muss schmelzen gleich Rohftahl geben, ober in ben foges nannten Gtablergen findet man ebenfalls bies Salbe metall baufig. In gemeinen Ralfftein , ober Mars morbruchen ift ber Braunstein auch nicht felten. und ich habe ibn in ben Ralfbruchen zu Efperftabt, au Schrapplau, Laublingen und Rubersborff baufig beebachtet. Er findet fieh bafelbft in ber Geftalt bon fleinen Saaren, welche einen frarten Glanz haben, fo bag man fie anfänglich und mit bem blofen Auge betrachtet fur feine Ralfpathernstalle balten follte, bis bas gewaffnete Auge ben Meralls gland, und die chymische Untersuchung ihre wahre Matur beweiset. Sollte auch wohl bas Magnes fiummetall ein wirfliches fur fich beständiges Mecall fenn? oder ift es vielleicht bloß aus Eifen burch bie Berbindung mit Ralferde entstanden? 3ch ente scheibe aber biese Frage noch nicht, bis erft ei nige anderweitige Bersuche, Die ich anjest bariber anstelle, mir mehrere und gewissere Auftlarung ges ben werben.

II.

#### Ueber ben Stephansstein.

Unter diesem Namen kommen ben ben Mineralogen zwen ganz verschiedene Steine vor, nämlich ein Chalcedon, und ein Kalkstein mit rothen Flecken oder Punkten; den letztern hat, so viel mir wissendich, der Hr. geh. Bergrath Charthäuser zuerst beobsachtet und beschrieben. Eine genauere Untersuchung dieses Steines zeiget, daß die rothen Flecke kleine Jaspisstückschen sind. Herr Charthäuser hat diesen Stein in der Gegend von Frankfurt an der Ober bemerkt, und ich habe denselben auch in der Gegend von Gottesberg in Schlessen auch in der Gegend von Gottesberg in Schlessen angetrossen, auch von dem vortresslichen philosophischen Mineraslogen dem Herrn Prosessor Gusmann ein nehmliches Stück aus dem Benetianischen erhalten.

Die Gestalt der in den Kalksteinen liegenden Jaspischeile, eben so wohl wie ihre Größe, sind versschieden. Lestere geht von der Größe von erlichen Linien bis zu einem Zoll und darüber. Erstere nahert sich zuweilen der runden Figur und ist daher bald elliptische bald zirkelkörmig. Zuweilen aberisch biese Gestalt auch ganz unbestimmt. Man mag indeß die einliegenden Jaspisstücken mit den bloßen oder mit dem gewassneten Auge betrachten, so wird, man keine Spur von Ablösung derselben, von dem Kalk daben entdecken, sondern eine Steinart schei-

net unmittelbar in die andere überzugeben.

Wenn nun nach den Beobachtungen des Frn. Pagenhofmeister Juchs ben Potsdam Jaspisgeschies be vorkommen, in denen dergleichen Kalksteinstecken sich zeigen, ben denen ebenfalls ein unmittelbarer

Digitized by Google

# 292 Mineralogische Beobachtungen.

Uebergang aus bem Jasis in ben Kalkstein zu sein scheiner: so mochte man fast auf die Gedanken gerathen, ob nicht in benden Fällen eine wirkliche Umwandlung einer Steinart in die andere vorges fallen sein; ein Umstand, den ich nur benläusig hier anführe, indem ich mir vorbehalte, in einer besondern Abhandlung meine Erfahrungen über das Umwandlungesisstem der mineralischen Körper, besonders aber der Erd umd Steinarten bekannt zu machen.

Diefenige Steinart inden, welche hauptfacha fich und fast ben allen Mineralogen ben Namen bes Stephansstein subret, ift ein gemeiner weißgrauer, mehr ober weniger flarer Chalcebon, welcher mit

rothen Bleffen getupfelt ift.

Die Farbe biefer Flecken gehet von bem bunkelrothen, bis in bas belle blutroth, ja bis in bie helle Rothe bes Fleischwassers über. Die Flecken felbst zeigen sich auf ber Oberfläche sowohl, als noch ofter, und zwar gemeiniglich, in ber ganzen Subfang; juweilen haben fie eine unbestimmte Figur, ein andermahl find fie regulair, zirtelformig ober elliptifch. Unter bem Bergroßerimatglafe fcheinen fie platt gebruckt gu fenn. Ginigantiefer Blecken find halb burchsichtig, andere hingegen gang trube. Bisweilen haben fie bie Grofie von fleinen Linfen, ein andermahl erfcheinen sie nur als Punkte. In biefem Falle ist ofters ein ganzer Stein damit er füllt, und er hat dann bas Ansehen, als ob er durch-aus roth ware. Werben aber bunne Placten baraus geschnitten, so fieht man bie graue Farbe des Chalcedons und die ungahlbaren fleinen rothen Dunfte in bemfelben.

Besieht

### Mineralogifibe Berbachtungen. 299

Besieht man in diesem lesten Falle die Oberstäche von Platten, welche daraus geschnitten sind, mit dein Microscop, so sindet man kleis ne Vertiesungen, aus denen ben dem Schneiden die Materie der Flecken ausgesprungen ist. Endlich sindet man diese Flecken und Punkte auch zuweilen in dem Quarz. Im Feuer werden diese Punkte und Flecken dunkter, und verwandeln ihre Farbe in das graue, schwarze oder aschgraue. Nummehrs war ich begierig zu wissen, woher diese Punkte und Flecken entstehen möchten; da dieselben hauptsächs lich nur an dem Chalcedon und Quaez vorkommen, so muchmasite ich bennahe auf Braumstein. Ich ealeinirte deshalb ein Schaft derzleichen Chalcedon, ried es zu einem seinen Pulver, und ließ einen Theil des Pulvers mit 3 Theilen Salpeter rösten. Wie ich nun diese Masse in gemeinem Wasser ausschließe so erhielt ich einen wahren chomischen Chameldon.

Eben dieser Stein, nach der Methode des Herrn Hoffrath Meyer mit phlogististirem Scheie dewasser behandelt, hat einen weißen Braunsteinspräcipitat gegeben. Es ist also dadurch erwiesen, daß dies Halbmetall diese Punkte und Jarben hers vorgebracht habe.

Wenn man bebenkt, daß sehr viele Jarben der Chalcedone und Onne sich im Zeuer eben so versändern, wie der Stephansstein, so könnte man vielleicht auf die Sedanken kommen, daß auch diese von dem Braunstein hervorgebracht worden sep.

M

### 294 Mineralogifche Berbachtungen.

111.

#### Ueber' den Haaramethyst.

Der Amethyst ist eine, von den Steinarten, welche in den Schlesschen Gebirgen nicht selten vorkommt. So sinder sieh in den Granitgebirge von Rabischau ben Gichren in dem Fürstenthum Jauer eine Schicht von stenglichen oder strahligen Quarz mit Amethysten. Ohnweit Schreiberhau in der Gegend des Backenfalles ist in dem bortigen Granitgebirge ein mächtiger Quarzgang anzutreffen, in welchem sich viele Amethyste in den schönsten Chrystallen des sinden.

Ben hohen Siersborf, ohnweit Warmbrunn, finden fich in dem Granitgebirge Refter mit schonen

Umethniten.

Eine gleiche Erscheinung zeigt sich in ben foe genannten fleinen Schneegruben, und alfo auf einem noch bobern Puntte, als die vorhergebenben Begenden. In Der Graffchaft Blag, am Suge bes bekannten Schneeberges und in ber Begend ber fogenannten Johannesleiter trifft man in bem Sneife gebirge ebenfalls Mefter von Amethyften an. ter ben in Sobengiersborf; vorkommenben Umethysten findet man einige, welche wegen ber barin borfommenben blutrothen Punfte und Streifen mert. wurdig und baben febn felten find, und welche in Schlesien Saaramethyste genannt werden. biefer Stein, foviel ich weiß, bloß in Schlefien ju Sause gehort, so will ich benfelben naber beschrei-Die Barbe biefes Amethyften ift febr belle, fo bag man in bunnen Studen nur einen fcmachen violetten Strich vermitrt. `Er

Er hat die gewöhnliche sechsseitige pyramides Afche Erykallisation dieses Edelgesteins, und die Oberstäche der Ernstallen ift, wie dies ben den Amethysten häusig vorkommt, mit einer braunen ochers

artigen Gifenrinde überzogen.

Salt man biefen Stein gegen bas Licht ober läßt dunne Platten von demfelden machen, so ents beckt man mirten in der Substanz besselben eine Menge kleiner hellrother Steisen, die zuweilen in sehr verschiedenen Directionen gehen, zuweilen aber wie aus einer mit einer rothen dicken Linie markirs ten Grundssäche straflich auslaufen, und ein dem driessten Sild darstellen. Him und wieder besinden sich in diesen rothen Straffen kleine dem bloßen Ausge voll scheinende Punkte, die aber unter dem Bere größerungsglase eine birnenformige Figur haben, und wie die Flecken am Stephansstein aussehen.

Die von diesem Steine geschnittenen Platten haben auf der Oberstäche kleine Riffe, aus benen die rothe Materie ben dem Schneiden herausge

Fallen ift.

Diese rothe Materie ist schwerer als der Stein selbst, in welchem sie sich befindet, und laßt sich durch Schlammen davon absondern. Ich brachte auf die Art aus einem Loth dieses Steins & Gran zusammmen, die ich mit 24 Gran reinen Salveter so lange calcinirte, bis er die dephlogistisirte Luft sahren ließ, hernach die Masse in Wasser auf löste, und dadurch einen wahren chymischen Chamelaon erhielt, welches also beweiset, daß diese rothen Punkte und Streisen ebenfalls von dem Magnesum herrühren,

Aus allen ben über ben Bilbfiein, ben Stephanssfrein und ben haaramethyften vorgebrachten Be-

4 mer,

#### 296 Mineralogische Berbachtungen.

merkungen wird man erfeben, bas auch in bem eigentlichen Steinreiche Magnesum augetrossen werde; und vielleicht beweisen noch mehrere über die Farbe ber Steine anzustellende Versuche, das biese Materie noch in mehrenn Arten ba sen.

#### IV.

#### Ueber den ernstallisirten Specktein.

Die Ernstallisation ist eine von den merkwürdige ften und baufigften Geftalten, in benen bie Ratur Die mineralischen Korper hervorbringt. Dan-finbet in ben Steinen besonders nicht allein gange Beschlechter, sonbern gange Ordnungen, bie theils aus ernstallnen Theilen, theils aus phllig ausgebilde ten Ernstallen bestehen. Ru ben lektern gebort Das Geschlecht bes Quarges, bes Blatterfteins, bes Wafferfleine, bes Jodensteine, bes Blimmere, bes Salfes, bes Ebelfteins, bes Afchenziehers, bes Schoris, bes Zoolithen und bes Feldfpaths; fo wie zu erstern die ganze Ordnung der Syps, umb Flufifeine mit Recht zu zählen ift, von welchen lestern boch Die jungst zu Rrasnopolajana entbeckte Flußspathe erbe eine Ausnahme macht.

Wenn man nun hierzu die Menge von Erpftallisationen zählt, die sich bei den verschiedenen natürlichen Salzen, und fast ben allen Arten von Erzen, sa sogar ben gediegenen Metallen zeiget, and erweget noch überdem, daß der Granit und der Gneiß aus lauter ernstallenen Theilen bestehn, daß man in dem Vorphyr öfters bergleichen antresse, ja daß so gar die vulkanischen Produkte häusig das mit

wit angefällt find, so wird man sich von dem gro-Ben Bebiethe ber Ernftallfation unter ben Mines rallen einen hinlanglichen Begriff machen komen. Buf ber anbern Saite ift es im Begentheil febr merfmurbig, bag ben gemiffen Befchlechtern von Steis pen bis jest die Ernftallifation entweber nur außerft felten, ober noch gar nicht beobachtet morben. extern gehört bas Befchlecht bes Riefels und bes Opals, ju lestern aber bas Geschlecht bes eigentlie then bon bem Prafer gu Breitenbrunn, nach ben von mir neuerlich gemachten Beobachtungen vollig perfchiebenen Chenfoprages, bes Seifensteins, bes Bafpis, bes Amianthes, bes hornfteins, bes Schies Denn von bem Beuerftein führet Berr fers. Derner eine einzige Ernstallifation von einer boppele ten brenfeitigen Poramibe an. Mit bem cryftallie firten Chalcebon von Buttenberg ift mir bie Sache fehr zwelfelhaft geworben, nachbem ich verschlebene fthone Stude von felbigem burch bie Butigfeit bes berühmten Maturforschers bes Herrn Bergraths von Jasquin erhaiten - babe; biefe fogenannten Chakebonernstalle, welche breifeitige Poramiben vore stellen, sisen auf spatigem Eisenstein, Die Pyra-widen sind hohl, und es ist noch eine große Frage, ob nicht bloß ber hervorstehende Winkel ber taur tenformigen Gifenfpathernstalle mit Chalcebon übet-In Absicht ber Opale vermuthet zogen worben. Delius mehr, als er es gewiß behauptet, bag fie jus weilen in ernstallever Form erschienen, allein von bem Seifenstein, Japis, Sornftein und Schiefer ift mir noch fein Beispiel einer Ernstallisation be-Bannt.

Ich habe diters nachgebacht, woher wohl. Diefer Unterschied entstehen mochte. In der Gegen-E 5 wart

# 298 Mineralogische Beobachtungen.

wart brennbarer Theile kann er nicht liegen, ba ber Glimmer, ber so viel berfelben in sich enthalt, ernstallinisch ist, und man ben mit wirklichen bitts mindfen Theilen burchdrungenen Stinffein cry stallmift antrifft. Dier ware eber mabricheinlich. baß, ba eine jebe Chryftallifation eine Auflofung voraussehet, und es sehr wahrscheinlich daß die alcalische und die Rieselerde nicht von eis nerlen Mittel aufgeloft wird, biefes bierben etwas thun fonne. Allein biefer Rall wird ticht ben bem Rieselgeschlechte anwendbar. Es ist inden mertwurdig, baß, wenn man ben Olimmer ausnimmt, in allen befannten und gewöhnlichen Steinernftab len bie Ralferbe vorkomme. Ben ben eigentlichen Ralfcrnftallen und ben ben Chrnftallen bes Gipsund des Alufsteins ift bie Sache offenbar, und von bem Quary, Ebelftein, Afchengieber, Zeolieb, Schorl und Relbspath ift befamt, baf fie bie Ralferde in ihrer Mischung führen, und ber Glimmer felbst zeigt zuweilen eine Spur von Ralferde. Bielleicht ift biefe Erbe ber Grund ber Steinern-Stallisation und giebt vielleicht bas Berbindungs. ober Aneigenungsmetall ab, wodurch die auflosens ben Substanzen in bie übrigen Erbarten einbringen, fie auflosen und bann ernstallisiren fonnen. Da nun bie Riefel nicht wesentlich, sondern zufällig Ralf. erbe an sich haben, ba auf eben bie Art juweilen etwas Ralferde jum Opale treiben fann: fo laft fich hieraus erflaren, warum in biefen benben Go Schilechtern die Ernstallisation so felten ift. ift es mit bem Jaspis, Speckftein und Amianth beschaffen, in benen man ebenfalls nur felten Ralfe erbe antrifft.

Die nachrliche sowohl als auch die kunstliche Steinernstallisationen scheinen ebenfalls zu beweissen, daß Kalkerde zur Ernstallisation gehöre, da selbige in allen Laven gefunden wird. - Auch die Ernstallen die sich in den Rissen der Laven ben ihrer Bermitterung erzeugen, haben Kalkerde an sich, und die unter dem Ramen Federweiß bekannte Sattung des Amianth, welche mir und den Hrn. von Saussure eine Chrystallinische Schlacke gegeben, desgleichen das Bergleder von Dannemora, ben bessen Ralkerde in ihrer Misselng.

Ein Einwurf gegen diese Theorie kann von dem Hornstein und Schiefer hergenommen werden. Beide dieser Seschlechter führen die Kalkerde in sich, und letteres zuweilen so häufig, daß einige Satungen desselben mit Sauren aufbrausen, und boch hat man dieselben noch nicht ernstallisirt gestunden. Ich getraue mir diesen Sinmurf nicht vollständig zu heben, doch sen mir erlaubt, zwen

Bemerkungen zu machen.

Einmahl kam vielleicht bas Berhaltnis ber Ralkerbe gegen die übrigen Steinarten einen Um terschied machen. Hiernachst ist es eine große Frage, ob, wenn diese Steinarten aufgelbset und denn crystallisier werden, sie noth dieselben außern Kennspeichen behalten, die sie anfänglich hatten, oder ob sie nicht vielmehr in ihrer Ernstallgestalt zu andern Steinarten werden. Kommen nicht Granaten in wahrem schwarzen Schiefer vor? Finden wir nicht Zeolith in Arten von Hornsteinen? und häben nicht alle diese Steinarten einerlen Grund, mischung, wenn auch schon das Verhältnis der einzelnen Bestandtheile unter sich in ihnen verschieden

#### 300 Mineralogifche Beobachtungen.

ift? Wer wurde es wohl einem wulcanischen Schöel anseben, baß er aus Lava entstanben fen? Speckfteinerpstallisation, bie ich jest beschreiben will, ficheint ebenfalls biefe Gebanken von bem Gine fluß ber Kalferbe auf bie Ernstallisation zu best & 3ch habe felbige zu Reichenftein, in bem Burftenthum Dunfterberg besbachtet, wo fie in ben Rhomboibalifden Bafferftein ober Ralffpath vorfommt, welcher in bem bortigen Kalklager liegt, welches aus marmorartigen Blatterftein ober bem Schuppigen Ralfstein bes Beren von Cronftabt Die Ernstalle stellen eine vollig regulgire fecheseitige Safel bor, Die mit eben ber Ernstalli fation bes Schwerspathe vollig übereinfommt. An Farbe find fie olivengrum, und meist ganz undurche fichtig, ihre Oberflache ist vollig glatt ofine Streis fen, fie find fett angufühlen, haben ohngefahr einen halben Boll in ber lange und 2 Linien in ber Breite. Aus bem Kalkpathe, in welchem fie figen, lassen fie fich leicht berausbrechen, und auf ber Stelle, wo fie gefessen, bleibt eine gruntiche burne Saut guruck; fie find so weich, bas sie fich mit bem Meffer schneiben laffen. Mit Gauren braufen fie gar nicht auf; bin ftartften Jeuer bleiben fie gang und werben nur forbbe und schwarzbraun. Ich brach einige von biefen Eenstallen ab, welche 32 Gran wogen, umb behandelte biefelben nach ber Merhobe bes umvergeflichen Bergmann, ba ich benn erhielt:

Ralferbe 4 Grän
Bittersalzerbe 12 —
Rieselerbe 18 —
Eisen 2 —

Es scheinet also auch hier ber Fall einzutreten, daß die Kalkerbe zur Ernstallsfation das ihrige bengetragen getragen habe, da man dieselbe sonst in dem Speckstein nicht antrisst. Es wart immer sehr interessant, mit Gewisheit auszumachen, ob die Kalkerde wirklich ben der Steincryftallistrung eine so wichtige Molle spielt; da man zwerlässig auf der andern Seite weiß, daß sie, ohnerachtet ihrer vollkommenen Feuerdeständigkeit, die sie besigt, wenn sie vollig rein ist, doch den Fluß aller andern Steinarten, wenn sie in gehörigem Btrhältniß mit ihnen vermischt ist, befordert. Man wurde daraus erkennen, daß die Kalkerde die benden wichtigsten Beränderungen, die mit Steinen vorgehen können, nämlich die Ausschung im nassen und trocknen Wege hers vorbringt.

#### V.

# Ueber die Erde in den Chalcedon und Onnffugeln.

Unter den vielen merkwürdigen Umftanden, welche ben genauer Betrachtung der Achat und Ompfugeln die Aufmerkamkeit des denkenden Mineralogen auf siehen, sind die in denselben befindlichen und mit Quarz auch mit Kalkspachernstallen besetzen Höhlungen einer der auffallendsten.

Es ist bekannt, daß diese Soblungen zuweilen ledig, zuweilen mit Erbe ober mit Wasser erfüllt sind. So hat Herr Serber in den kleinen Chalk cedonkugeln, die sich in dem euganäischen Gebirge und zwar nach seinem Vorgeben in einer vulcanischen Schicht besuden sollen, Wasser beobachtet.

Eben

#### 302 Mineralvgifche Beobachtungen.

Eben bergleichen Augeln, die immendig mie Ernstallen beseht sind, befinden sich in der Gegend der Seefelder in der Grafschaft Glas. Da ich dies nicht wuste, und eine die ich daher erhalten, entzwen schlug, lief ein sehr klares Wasser heraus, welches aber, da dieser Borfall mir ganz under muthet begegnete, auch deshalb verloren ging, und daher auch nicht untersucht werden konnte.

Diel häufiger aber findet man in diesen Sohlungen erdige Theile. Ich habe mir lange gewünschet, dergleichen Erde zu erhalten, endlich din ich seit kurzem so glücklich gewesen, eine ziemlich grosie ovale Onnrkugel aus der Gegend von Bunzlau in Schlessen zu erhalten, ben welcher sich in der Mitte einige Nester mit Erde gefüllet befanden.

Diese Rugel hat eine etwa einen Mefferrucken bide braune eisenschussige Rinde, welche bin und wieder mit Cauren aufbraufet. Unter berfelben befindet sich eine Schicht weiß und grauer Onnr, bie gang biche und etwa & Boll ftark ift. übrige, an 3 Boll in ber Breite und 8 Boll in ber bestand aus bicht zusammengewachsenen Quargernstallen, in beren Ditte und nach ber einen Seite au fith Bertiefungen zeigten, welche mit einer grungelblichen Erbe erfullt waren. 3ch fragte biefe Erbe aus ber in ber einen Balfte befindlichen Hohlung beraus, und fand, daß biefe Boblung mit fleinen eisenschussigen Ernstallen von Pyramie balquary befest mar. Bon ber Erbe felbft, erhielt. ich 40 Gran, über bie ich folgende Bemerkungen madne.

An Farbe ist sie grunlichgelb und fallt fast in Olivengrun. Sie ift staubich und zwischen ben

Bingern weich und fett angufühlen.

Mit

Mit Wasser backt sie etwas zusammen, läßt Kelbiges aber balb fahren.

Im Feuer schmelzt sie vor sich und giebt eine grunhelle durchsichtige Schlade.

Das Scheibewasser loset viel von berselben auf, indem von 30 Grau, die ich zum Bersuche nahm, nur 12 Gran unaufgelost zurüchhlieben, welche mit feuerbeständigem Laugenfalze geschmolzen, sich darin auflöseten, und also eine wirkliche Kieselerde waren.

Durch Blutlange ließen sich 3 Gran Eisen aus vorgedachter Aufidsung niederschlagen, und nachdem ich die ganze Ausschäftigen hiernachst mit Weinsteindl niederschlug, und den gefallnen und wohlausgefaßten Pracipitat mit destillirten Weinessig übergoß, so zog ich vermittelst desselben 4 Gran Kalferde aus, und das übrige war nun wahre Alaunerde.

Aus diesen Bersuchen ergiebt sich bemnach, baf biefe Erbe aus

12 Gran Riefelerbe

4 - Kalferbe

11 - Alaunerbe

3 — Eisen bestehe, mithin ein eisenschussiger Mergelthon sen. Biels leicht läßt sich baraus erklären, woher in mancher bieser Höhlungen außer ben Quaricrystallen auch Kalkspathernstallen befindlich sind; und eben so kann man vielleicht in der Folge die Beschaffenheit bieser Erde zu einem neuen Berdeis von dem ganz zen Ursprunge vieler Riesel brauchen.

ed by Google

#### 304 Mineralogifche Beobacheungen.

#### VI.

# Ueber eine neuentstandens Wassersteins oder Kalkspatherhsfallisation.

Daß in dem Mineralreiche und besonders und ter den Steinen noch neuerlich Ernstallssteinenn entstehen, ist wohl keinem Zweisel unterworsen, und die schone Bevbachtung, welche der Herr Berghauptmann von Veltheim vor einigen Jahrent auf dem Harz zu machen Gelegenheit gehabt, ist ein überzeugender Beweis davon. Ben meiner And wessenheit, im Jahr 1783, in Schlessen, habe ich in der Gegend von Hohengiersdorf im Jürstenthum Schweldnis eine ahnliche Bevbachtung zu machen das Vergnügen gehabt, die ich jeht mittheilen will.

Das gange Gebirge von Weistrig, Burfersborf, Hohengiersborf und Bogenborf ift ein mabtes Gneifgebirge, und ber Gneif felbst ift and viefem Quari, rothlichen Glimmer und wenig Belbe fpath jufammengefest. In einem engen Thale, worin das Dorf Hohengiersborf liegt, und welches fich offsiblich herum zieht, befindet sich ein alter verfallner Stollen, welcher, nach einem Berichte ber ehemahigen Berghauptleute Gebrüdere von Schortenberg, der an die damahlige Kanserliche Amtefammer erstattet ift, in ben Jahren 1729 und 1730 getrieben worden. Diefer Stollen wurde im August obengedachten Jahres aufgemacht, und ben 14. Sept. von bem herrn Oberbergrath Frenherrn von Reden und mir befahren. Der Stollen ist ohngefehr 3 bis 6 Lachter lang durch bas Quergestein getrieben, alsbenn bat man einen etwa . 8 30N

Roll machtigen Sang bamit erbrochen, welcher aus einem weißgelblichen Schwerspath bestebet, und etwas Pechblende und Blenglanz eingesprengt ben fich führet. Auf bem Gange hatte man etliche Laditer morgenwarts aufgefahren, und bas Stoll ort felbst noch einige Lachter ins Liegende fortges trieben, und benn bie gange Arbeit liegen laffen. Quif ber Goble des Stollens, befonders in dem fure den Querfchlag in liegenden Lagen bie eingehauene Berge ungeforbert, und ber Herr Oberbergrath von Reden und ich waren ungemein verwundert, als wir auf biefen Gneißstücken und zwischen benfelben Die schönsten Cenftallen angeschoffen fanben. Ben Umtersuchung ber Stollenforste entbectten wir bier felben Ernstallisationen und zugleich Rlufte aus Denen ein helles flares Wasser tropfenweise hervore brang. Die Ernstallen auf ben auf ber Sobie liegenben Bergen maren groftentheils erhartet, boch fanben sich auch einige noch gang welche barunter, : Allein die in der Borfte waren noch fo weich, bas ves nicht möglich mar, etwas bavon in erhalten, vielmehr zerfloffen biefelben unter ben Bingern bene nabe zu einer schmierigen Bluffigfeit. Auf ben lofen . Oneifftucken und beren Oberflache hatten fich bie Erhftalle vollig ausgebildet; allein ba, wo etliche Stude bicht gegen einander gelegen und fich von bem Baffer etwas bazwischen gezogen, batte fich ber Kalfspath ale eine Rinbe von Kalffinter gre gefeßt,

Diefe Ernstalle find porber Kalfspatherye ftalle, indem fie fich gang in Salpeterfaure aufe lofen, und mit Bitriolfaure gu Geleniten niederges Schlagen werden fonnen. In Abficht ihrer Figur geboren fie ju ber brenfeitigen Porgmibe, mir geben Scrift. D. Gefellf. natf. Sr.YI. 3.

#### 306 Mineralogifche Benbachtungen.

fie von ber gewöhnlichen Figur biefer Cryftallifaction in men Dingen ab. Einmahl find die Flachen nach einwärts gebogen und gleichsam wie ausge schnitten, welche Ausschnitte aber auf 2 Seiten farfer als auf ber britten finb. Ferner fann man mit bem blogen Auge noch mehr aber mit bem ge waffneten mahrnehmen, bag biefe Ernstallen aus langlichen und fchmalen rautenformigen Blattern befteben, bie übereinander liegen, und weshall nicht allein die Blachen rauh, fonbern auch die Wiedel faft fagenformig eingefchnitten find. In ber Broge find bie Ernstalle verfchieben, bie groften find etwa & Boll boch, und an ber Grundflache erwa 2 Linien bid; andere find fo klein, daß ihre Sobe etwa eine Linie beträgt. Zuweilen find fie gang, guweilen aber auch mir halb burchfichtig, und milchfarbig, und an ben meiften hangen garte Theil chen von einer weißgelben Ralfeebe an.

Die Kürze der Zeit erlaubte nicht, das Gebim ge völlig genau zu untersuchen; allein der Herr Affessor Plumete zu Waldenburg hat mir vor einiger Zeit einen dichten grauen Kalkstein überschicket, von welchem sich ein Lager auf dem Gneiß befinden foll; und welches also wahrscheinlich den Stoff zur Erzeugung dieser Erpstallen abgiebt.

XVIII

# XVIII.

# Beschreibung

ber

# venus mercenaria Linnæi.

Debft Mbbilbung

HOR

2. Spengler.

6. Tafel, Fig. t. 2. 3.

Ren allen den großen Worzügen, welche dens Linneischen Maturfostem, bor allen übrigen, ben berühmtesten Maturforschern mit allem Recht eingeraumet worben, kann man boch nicht erwarten, bag ein folches bie Krafte eines einzigen Menfchen weit überfteigenbe Wert nicht noch viele Unvollfommenheiten in fich faffen, und hier und Da mandjer Berbefferungen fabig fenn follte. Det Theil bes Thierreichs, welcher bie mit Steinschalen bebeckten Wurmer, ich menne bie fo funftreich gebilbeten und mit ben lebhafteften garben fo reigen gegierten Ronchplien, enthalt, ift berjenige, ber noch sm meisten Erlauterungen und auch wohl Beriche tigungen bebarf. Diejenigen Schriftsteller und atte dere Naturliebhaber, die biefes angenehme Jach bet Maturgeschlichte bearbeiten, indem sie ihre der Wolls Banbigkeit nabe athrachten Konchhilenfammiungen

gern fostematifch anordnen und beschreiben moch ten, wiffen am beften, was fur Muhe und Nachfore fchen, ben aller erlangten Renntnis und Befarent schaft mit biefer, in allem Betracht, noch bis bas bin vollständigften Methode, bagu erfordert wirb ben großen Linnee' verstehen zu konnen. Amaller beschwerlichsten aber muß ein solches Geschäft benen bortommen, die von biefer ober jener Art etwan nin ein ober ein paar Benfpiele ben ben Sand ba ben; benn es giebt gar ju viele Arten und Gatturgen, Die, ihret wirflichen Berfchiebenheit ohngeachtet, gleichwohl einige scheinbare Aehnlichkeit unter einam ber haben, und auf welche sich gemeiniglich bie furge gebrungene methobifche Beschreibung bes Linne eben fo gut ju paffen scheint, als es ben bem eigentlichen Original nicht beffer geschehen kommte. Unter folchen Umftanben nun verliert fich bie Be wiffheit, und biefer Mangel gebievet lauter Bebe tritte. Minmt man noch baju an, bag ein großes Theil ber im Linne' citirten Figuren eines Ochifes ben ben Schriftstellern, wegen übel verftandemer Rupfer, wohl 3 bis 4 verschiebene Gattungen bar ftellen : fo wird man vollends aus aller Saffung go fest, und siehet keinen Ausgang aus biefem Labyrinch vor sich. Und ben bieser Berwirrung ift nichts nat turlichet, als bag wir bas Stud, fo Linne gemennt, ganglich aus bem Gefichte verlieren, und auf gerathe wohl ein anders an beffen Stelle feigen Gleichwohl aber liegt bie Schuld nicht allemahl an ben Linneischen Befchreibungen, wenn wir bem einigen Arten Rondynlien bas eigentliche Urbild. welches wir boch zu befigen glauben, felbst in ban groften Sammlungen, nicht antreffen. Die vonte mercunarla mag hievon eine Probe abgeben. Schot BOT

vor einigen Jahren, ba ich meine Sammlung nach ber Linneischen Mechobe zu oebnen anfing, war es mir fo auffallend, bag biefe Mufchel, von ber boch Einne fagt, bag fie auch im Norwegischen Meerbufer baufig gefunden murbe, mir noch nir ju Gefichte ges Fommen fenn follte. Go viele Schuler bes Linne ben benen ich entweber munblich ober schriftlich mich barnach zu erfundigen Belegenheit hatte, fonnten mie von biefer Mufchel feinefaustunft geben. Gin gelehm ter Freund in Stockholm, ber felbft eine fchone Rouchpe lienfammlung befist, fchicte mir gar ein fleines Erems Dlar von ber venus meretrix mit ber vesten Berfiche

rung, baf es mercenaria mare.

Beil min Linne bie venus Islandica unmittels bar auf die mercenaria folgen ließ, mit welcher fie auch wirflich nach ihrer außern Gestalt einige Aehn. Richfeit bat: fo fing ich an zu glauben, bagbiefer große Maturforscher vielleicht einen Jrethum beges ben fonnen, und bie venus Islandica zwenmahl aufe geführt habe, wie es ihm ben ber Mya artica en gangan ift, da er felbige fogar unter zwen verfchies Dene Geschlechter gesett, weil bie vonus Islandics eben so häufig in Morwegen als in Island gefische wird. Der fel. Berr Conferengrath Müller, in seiner Zoologia Danica ben ber Beschreibung ber Ralandifchen Benus, außert feinen Zweifel babins Das Einne bie venus Islandica mit ber venus merv cenacia, einiger fleinen Abanderungen ohngeachtet, sichtig vermengt habe. herr Muller zweifels gang und gar, bag die Commerzumfchel fich im norbie fichen Meer antreffen ließe, und entschulbiget ben vermenntlich begangenen Jehler, daß er lebiglich auf bas Wort bes Linne biese Muschel in seinens Probromme Do. 2976 unter ben Thieren ber Danie 6 schen

then Lander angeführt habe, wo sie minmehre wege fallen muffe. Dein theurefter Freund, ber Seet Sarnisonprediger Chemming, in seiner Fortsetzung Des Martinischen spitematischen Konchnlienfabinets 6. Band 6. 343 — 44 (we berfelbe fich fo viele Muhe giebt, biefem Wert bie möglichste Bolle Kommenheit ju ertheilen) flaget fehr barüber, baß eine Muschel, von ber boch linne vorgiebt, bag fie baufig im Morwegifthen Meerbufen gefunden warbe, und verfteinert auf ben Schwedischen Ber ihm zu erfragen gen vorzufommen pflege, ober zu entbecken, nicht möglich inewesen ba er boch glaubte, bas sie hiefigen Orts langstens hatte bekannt senn mussen, so wie sie es auch ben Schwebischen Ronchnlienfreunden hatte senn sollen, ob fie es gleich nicht ift. Batt batte ich benmach alle Hoffnung verloren, jemalis bas Bergnugen zu erle ben, meine Lehr und Meubegierbe befriediget gu fen ben, eine Mufchel meiner Sammlung bengablen gu konnen, die allen mir bekannten Maturliebhabern vollig fremd war; als ich endlich vor furzens, zu neiner nicht geringen Freude, die fo febnlich gu fen pen gewunschte Benus von jemant, ber vom. Robbenfang aus Grontand juruct fam , erhielt. Der Ritter von Linne bat also nicht ganglich binnecht, daß sie im Mordischen Meer eben fo mobi wie in Morbamerifa angetroffen werbe, nur ben Dora wegischen Deerbusen batte er austaffen muffen; und olfo fann auch biefe Mufchel in bes Beren Conferenza eath Mullers Propromus gerne fteben bleiben.

Ich gebenke ben Konchpilenfreunden einen angenehmen Dienst zu erweisen, wenn ich bie Würfn lich seinen Linneische Commerzmuschel in unsern Bekuschaftlichen Schriften burch eine wohlgeranthen

Weine Beichnung und enit einer turgen Beschreibung Bekannt mache. Go viel mir bekannt ift, fo ftebes fie in keinem andern Schriftsteller, als allein in Lifters Conch. Tab. 271. Fig. 107 und gwar nur von ber inwendigen Seite abgebildet. Herr Zuddessford, ber Herausgeber bes neuen Listers, hat im angehangten Bergeichniff, wo die Listerschen Figue ven i nach ver Linneischen Methode angefuhrt sind, Die mercenaria mit ber Islandica, bie auf einem Blatt mit jener stehet, namlich Tab 274 Fig. 108. son ber inwendigen, und Tab. 1057 Fig. 3 von bet auswendigen Seite, richtig bermechfelt, und biefe lettere zur mercenaria gemacht, bie eigentlich abe gebilbete mercenaria aber gang unbemerkt gelaffen, und folglich feine venus Islandica, die er nicht fannte, in fein methobisches Berzeichniß gebracht. gleiche ift auch bem Mitter von Linne wieberfahren. wo er ben eben diefer Muschel in Lifters anim. angl Tab. 4. Fig. 22 and bie venus Island. citire und folche für jene angenommen hat. Gin Frangofischer Schriffteller Herr Zavanne, ber Herausgeber bes weuen Dargenville, hat im vorigen Jahr in einem lehrreichen raifonnirenden Berzeichniß von einer ber groften Koncholiensammlung in Paris, name lich des Grafen de la Tour d'Auvergne, die daseist in einzelnen Nummern verlauft worden, auch diese Commerzmuschel unter Do. 1554 als ein settenes Stud beschrieben und Le Saphie violet genannt, und baben fo wohl ben Linne als Lifter gang richtigeitirt. Sie wurde in der Auction mit 24 Liv. bezahlt.

Die hier benfolgende genaue Abbildung biefer Muschel wird mir die Beschreibung derselben sehr wie der Fig. 1. erscheint ihre außere Gestalt so, wie benda Schalen auf einander schließen.

U 4

Mag

Dach ihrem Umfang ift fie ganglich enformig, und alfo an ihrem vorbern Ende Fig. 1. a. ziennlich schmal. Bende Schalen sind einander gleich, seine bick und schwer. Auf ihrer Oberstäche sind die Schae Ien nur maßig gewolbt, bleiben aber noch bict, rund umber am außersten Theil bes Ranbes, wo berfelbe inwendig mit fleinen Babnen gierlich eingefaßt ift. Die Wirbel figen gang nabe am binteren Theil ber Muschel, sind schmal, glatt, laufen in eine tuchwarts gedrebte scharfe Spige, und berühren einonber nicht, wenn benbe Schalen jufammen fchließen. Das Hintertheil Fig. 1. b. ift herzformig, tief einger bruckt, und bie Oberflache bavon nach ber Lange gestreift. Das Borbertheil ber Muschel, ober ber Bauch, ist glatt, erwas flach und furz, su benben Seiten fift eine frumpfe Kante und reicht bis gegen ben Rand. Das Band (Ligament) ber Schale Fig. 1. c. ift ebenfals fury und die Momphen ober Borberlippen, bie bavon bebeckt werben, liegen tief in der Schale, und laffen unterwarts eine fleine Deffnung zwischen fich. Ueber bie Oberflache ber gangen Mufchel geben nach ber Breite, in ungleis cher Entfernung, in halben Birfelbogen fein erbobene runbe Steifen; nach ber lange aber laufen gerade und garte vertiefte Furchen, die neben fich ethobene feine Ribben bilben, und bie nach bem Wirbel und über ber Mitte ber Oberfläche am merte lichften fich zeigen, in unzählbarer Menge gerabe herunter. Wenn die Muschel frisch aus ber See kommt, fo ift fie, fo wie vie Islandifche Benus, mis einer dunkelbraunen haut bedeckt. Wenn diese ab-gezogen wird, so ist die natürliche Farbe der Schale Arobfarbig gelb, nur allein an bem vorberen Theil. was ber Bauch genennt wird, bringt ein schones 0310

Biolet in burfeln Streifen zwifden ber gelben Farbe Durch. Der Raum, ben die Zahne von bem Gelent ber Muschel einnehmen, ift, gegen andere ihres Ge-fehleches und Sattung gerechnet, fehr flein, und bie gange Unlage beffelben dufferft einfach. Zwen abe detunbete und in ber Mitte getheilte fchrägliegende furge Bahne, Die zwifchen fich und zur Geite 3 Grue ben haben, in welche fich wechfelsweise von den ben ben Schalen bie Bahne einfügen fonnen, macht Die gange Ginrichtung bes Gelenks aus. Unmittele bar binter gebachtem Belent, Fig. 1 und 3 d. o. fre wendig und vorn an ber blauen Spife am obern Mand e. figen bie 2 Mufchelfleden tief in bie weiße Masse ber Muschel gleich wie in Wachs eingebrückt. Thre Bigur ift halb monbformig, ber Grund ift glangend mit halben Zirkelbogen gestreift , umb gelb von Farbe. Obgleich Die Schalen besonders bick find, fo erhebt fich boch inwendig gegen ben untern Mand eine ftarte Buft ble von ber Mitte bes Mus Schelflectens unter bem Gelent ihren Urfprung nimmt und bis an das breite Enbe bes violetten Fleckens reis thet. Die Große und Figur biefes fchonen, mehr blau als violetten Fleckens, läßt sich in ber Abbile bung beutlich abnehmen. Diefe Barbe fangt an bem imvenbigen fchmalen Rand vor bem Gelenk an, gehet vorn an ber Spige ber Mufchel herum, wo fie in ber Mitte breit in die Mufchel binein tritt und sich endlich in die Länge am untersten Rand nach und nach verliert. Alles ubrige ber inwene bigen Muschel ift schneeweis und glanzend glatt. Endlich ist noch der gezähnelte Rand der Muschel wurdig, besonders bemerft ju werben. Gine große Menge fleiner zugerundeter Bahnchen, Die nicht al lein auf bem bicten Rand ber Mufchel aufgerichtes 11 5 fteben,

sten in die Muschel hinein ziehen, helfen die benden Schalen besser mit einander verbinden, und erse hen, dassenige was die Zähne im Gelenk wegen sprer Kurze zur Befestigung bender Schalen uiche hinlänglich bentragen möchten. Diese Zähnehen siche Mirbelspissen an, werden die gegen die Mitte der Muschelspissen an, werden die gegen die Mitte der Muschelspissen an, werden die gegen die Mitte der Muschelspissen, und verlieren sich vorn gänzlich, wo vermuthlich das Thier seinen Russel, um seine Mahrung zu sich zu nehmen, herausstreckt, und we diese Zähnchen ihm würden hinderlich fallen.

Dag Linne' biefe Benusmufchel mercenaria genannt, ruhrt von bem Bericht ber, welchen ber Durch feine Reifen befannte Profesor Ralm in feiner Reifebeschreibung nach Morbamerita, im aten Theil, von ihr glebt, baf fie nemlich um Deu Pord auf Long Beland am Seeftrand haufig gefunden Das Thier in biefer Mufchel foll vieles Bleifth haben, und wird fowohl von ben Indianers als auch von ben Guroparen, benbes Sollanber und Englander, auf vielerlen Art zubereitet und gegeffen, welche legtern biefe Mufchel Clam nennen. . Die wilden Indianer, die tief im Lapbe hineinwohnen, treiben bamit einen ziemlichen Sanbel. Aus ben Schalen, und besonders dem bioletblauen Theil wird der Indianer fogenanntes Wampum, welches benbes Der Wilben ihr Gelb und auch sonften au einem Zies rath bient, wenn ihre Frauen vornehm fenn wollen, um fich bamit auszuschmuden. Bor Zeiten murbe Diefes Mampum von ben wilben Indianern mit vieler Befchwerlichkeit verferriget; nun aber machen 26 bie Europäer, und ein Reifenber fann bamit unter wy Wilhen ein ansehnliches im Sandel gewinnen;

well die Indianer auf bas von ben Europäern 6. boeh geschäfte Metall keinen Dreis zu figen wiffen.

Da Linne ben feiner Citation fur bie venus mercenaria bie vonus Islandica, unb Subbesfort im Lifter, im Angeficht ber mercenaria, gleiche wohl die Belandische Benus bafür angenommen und fogar biefe lettere in feinem Berzeichnis ganglich: Abergangen bat: fo bat fich biefer Brethum auch auf meuere Schriftfieller fortgepflangt. Dennant ber in feiner Britisch Zoology vol. 4. Tab. 53 No. 47. de beste und genaueste Abbildung von ber schon fa. oft genannten Islandischen Berms liefert, be-Mirelbt fie S. 94 als die Mordamerifanische Come mercialvenus mit allen ihren Renngelchen, bie boch fammtlich feinem Driginal fehlten. Um alfo bieliebe baber und Sammler in ben Stand ju fegen, bie bepben Mufcheln richtig von einander zu unterscheiben, will ich bie eigenthumlichen Rennzeichen angeben, woburch sich bie Islandische von ber Commerzvenus hauptfachlich unterfebeibet. Diefe legtere ift im Umfang mehr langlicht und an bepben Enben fchmaler wie jene. Der Wirbel ift gang nabe nach bem Hinters theil zu gefehrt, und hier bat die Muschel einen vollig bergformigen fcharfabgefesten geftreiften Einbruck, wie ber größte Theil bes Benusgeschlechts biefes ein genthumliche Rennzeichen zu führen pfleget, und ber Islandischen Benus mangelt. Die Schalen find auch fehwerer und bicker, und felbft an bem außers ften Rand ist sie in ihrem ganzen Umfang noch bick und ftart, ba die Islandische an biefer Scelle gang bunn und bende Schalen wie die Schneibe eines Messers scharf sind. Ueber bie ganze Oberflache ift sie ber Lange nach mit feinen erhabenen Streifen geziert , bie ber anbern mangein. Befonbers aber rigt

# AIG Befdreibing ber venus esc.

geigt sich ber merklichste Unterschied von der inwenden gen Seite der Muschelschalen. Ausgerdem daß die Jähne im Gelenk anders geschaffen und geordnet sind, ist die mercanaria mit dem schönsten Blau, das ans Biolette gränzt, an ihrem Bordertheil aufs herra lichste geschmuckt, und endlich ist der innerliche Nand mit ungablichen kleinen Zähnen besest.

In der Größe ist die beschriebene Muschel wie ihre Abbildung. Das es aber ungleich größere giebe, kann man aus der Listerischen Borstellung abnehmen. Noch größer war das Eremplar, welches aus des Grafen de la Tour d'Auvergne Sammlung in Paris verkauft worden, nämlich 3 Zoll 9 Linien breit und 3 Zoll 1 Linie lang.

#### XIX.

V v m

# buccino glaciali Linnæi,

meit

einer genauen Abzeichnung besselben.

961

3. S. Chemnia,

. C. Tafel Fig. 4 und f.

Por einigen Jahren erhielt ich von der südlichen Spise Grönlandes, aus der daselhst liegenden Colonie, die den Namen Julianenshaab (Julianens Hoffmung) führet, ein sonderbares Kink oder Spise horn (duccinum), welches ich bisher noch in keiner Conchyliensammlung gesehen, und in keinem Conschyliologischen Werke abgebildet gefunden hatte. So viel leuchtete mir sogleich ins Auge, daß es mit dem duccino undato Linnzi sehr nahe verwandt sen; aber es hatte doch wiederum so viel unterscheiden dendes an sich, daß ich es für eine ganz verschiedene Battung ansehen und erklären muste. Endlich ward ich bey der österen genauesten Betrachtung desselben

Bestiallich überzeuget, bag es gang obisfehibat bas buccinum glaciale Linnzel fen (f. bie 12 Must gabe seines Maturfost. Me. 474 G. 1204) lang ftens batte ich mich schon nach biefem eben genamm ten buccipo Linnzi umgeseben, aber es nie finden noch entdecken konnen. Rum hatte ich es mit einem mal gluctlich gefunden und entbecket, welches mit eine festliche Freude verursachte. Meinem alten ete lichen Correspondenten in Gronland ertheilte ich fo gleich ben Auftrag, mir boch mehrere und anfeffe lichere Schote von biefer Gattung zu verschaffen. Er fandte mir barauf in ben folgenben Jahren einige einzelne nicht einmal recht vollständige Exemplare. 3d wieberhobite aber im vorigen Jahre meine brin genbe Bitte mit großerem Ernfte, und begleitete fie mit einigen werfthatigen Bewegungegrunden und für ihn febr ermunternben fleinen Belohnungen. Dium ward ich meines Wunsches gewähret. fandte mir über 30 Grud von biefer feltenen Gate tung, die er auf ber efflichen Kufte Grenlandes burch Gronlander auffuchen laffen. Ich nehme mir hierben bie Frenheit, ber von mir fo bochter ehrten Gesellschaft bavon ein paar Stude ju uter reichen, und ihr zugleich eine getreue Abbilbung bie fer Gattung vorzulegen, wie auch eine furze Beschreibung berfelben zu entwerfen. Condynlier freunde, welche bas Linneische Sustem lieben, wiffen es ohne mein Erinnern aus eigener oftmalb get Erfahrung, baf es gewiß feine leichte fonbern eine außerst schwere Sache sen, wenn man fich in ben labyrinthischen Jergangen bes conchpliologie fichen Beides bloß ben bem schwachen Jaden Linne icher Mamen und Befchreibungen, ohne besondere Dandfeitung, und obne Reichnungen und Abbilomy nert

gen in haben, zurecht sinden solle. Solche erkenn man es mit dem herzlichsten Danke, und halten es sin eine wahre große Gefälligkeit, wenn man Gelegen heit sindet einige dunkle Stellen im Linne' aufzw klaren, sie mit manchen von ihm angesührten und bekannten Gattungen naher bekannt zu machen, und ihnen die Zeichnungen solcher Driginale in die Hände zu geben, die Linne' den diesem und jenem Namen im Gesichte gehabt, deren Abbildungen aber bieher von keinem einzigen conchyliologischen Schriftsteller geliefert worden. Linne' ist meines Wissens der erste, welcher und vom duccino glaciali in der ra. Ansgabe seines Naturspit. eine kurze Beschreibung gegeben. In der Fauna Suecica No. 2162 pag. mo 323 hat er es noch weit genauer und umständliches beschrieben. Jadzicius redet auch aussührlich von demselben in der Fauna Grænlandica No. 397.

Ich sable am spiszulaufenden Wohngebaude des duccini glacialis 7 bis 8 Windungen, die aber lange nicht so rund und bogensbernig gewöldet ers scheinen, als benm duccino undsto. Man siehet auf diesen Umläusen und Stockwerken viele krumm und winkelhaft gedogene wellensbruige Falten. Sine große Menge von dichte neben einander stehens den Querstreisen und Quersurchen gehet über die Oberstäche aller Windungen hindber. Darauf giebt und Linne einen Fingerzeig, wenn er schreibt, die testa seinen Einen Fingerzeig, wenn er schreibt, die testa sein secundum anfractus obsoleta striata. Die dusere Lippe ist ziemlich dicke, wie aufgeworsen, dundere Lippe ist ziemlich dicke, wie aufgeworsen, dundere Lippe ist ziemlich dicke, wie aufgeworsen, dunder dusse ausgeschweiset, Aber das Hauptunters schribungszeichen, dadurch unser dusch von jedem and deren ducche unterschieden werden kann, sieset man

man auf ber erften und größten Binbung. Dem Dafelbit zeiget fich in ber Mitte eine febr meefliche und Seutliche carina, ein fart erhobener Querftreif; welcher fich aber ben ber Dath (Sutura) von ber amos ten Binbung fcon wieber enbiget und vollig verlieret. Auf Diefen ftarten einer Ribbe gleichenben Querftrich beutet eben Linne wenn er in feiner Fanna Succ. loco supra allegato asso schreibet: Anfractus infimus seu maximus subcarinatus est, sed hac ca. rina in reliquis superioribus anfractibus evanescit. Dies behauptet auch Fabricius in feiner Fauna Grant pag. 393. Carina obtula anfractum infimum ambit in futura fecundi evanescens, infra quam testa coerchats non angulata. Denn ben biefem biden Queerftriche endigen fich, wie ben einer Scheibewand, bie erfichte wellenformigen galten, bie Bbibung nimmt ab, und die Schale wird merflich verengert. Eremplar, fo Linne' von biefer Battung gehabt, muß febr jung und flein gewesen fenn, well es nur nath feiner eigenen Angabe magnitudinem extima articuli pollicis gehabt haben foll. Fabricius rebet fchon von einem größeren, besten Lange zwen Boll betragen. 3th befige einige, bie bren Boll lang find, und hoffe in biefem Jahre noch viel großere, frifchere und vollständigere Stude, Die noch ihren vertroche neten Bewohner nebst seinem hornartigen Deckel aufweisen konnen, durch bie Bermittelung meines treuen Gronlandischen Correspondenten gu erlangen. Es wohnet biefes buccinum im Gismeere an ber biftlichen Rufte von Gronland bis nach Spisbergen binauf, und es wird baber mit Recht vom Linne buceinum glaciale und vom Prof. Muller in seis nem vollständigen Linneischen Raturfoften bas Spisbergifche Kinfhorn genannt. Wie aber und auf

auf welche Weise Schnecken und Muscheln im Eise meere unter dem hochsten Grad der Kalte leben und ausdauren, ja noch gar daselbst zum schönsten Farbenschmuck davon ich allerhand Benspiele im meiner Sammlung besiße gelangen können, dies verdiente wohl eine weitere Untersuchung, darauf ich mich aber vorzest nicht einlassen kann.

 $\mathfrak{X}$ 

Schrift. d. Gefellich. nat Fr. VL 3.

XX.

#### XX.

# Chemische Untersuchung

bes neuentbed ten

# elastischen Steins

oom

#### Klaproth.

der elastischblegsame Stein, welchen sein Be figer, ber Konigl. Preug. Bergfommiffiones rath, herr Dang, querft am 24. Jan, vorigen Bahrs ber Konigl. Franz. Afademie ber Wiffenschaften ju Paris burch ben Herrn Baron von Dietrich hat vorzeigen laffen, hiernachft aber biefe Merkwurdigkeit auch an mehrern Orten granfreichs und Deutschlands ben Mineralogen und andern Liebhabern naturlicher Geltenheiten feben au laffen, bie Gefälligkeit gehabt bat, bestebet in 2 Eremplas ren, bavon bas eine, beffen Ausmessung bereics bom Beren Leibmedifus Bruckmann in Braum febweig in ben Chem. Annalen II. St. S. 441. ans gegeben ift, bie Figur eines Wessteins bat, bas andere aber noch großer ift. Bon bem außern Unfeben und ben übrigen Eigenschaften biefes fonberbaren Steins ift am angeführten Orte binlang. liche Erwähnung gescheben. 3ch tann aber nummebto

mehro bie chemische Untersuchung hinzufügen, nache bem beffen Refiger, burch Aufopferung einer bine langlichen Menge, mich bagu in ben Stand ge

fest bat.

Die gleichartigen Theile, wovon der Stein susammengehauft ift, und welche burch ein maßis ges Zerdrücken oder Zerreiben fich leicht von einan-ber trennen laffen, betrachtete ich zuforderst unter bem Microscop, und fand sie alle sich abnlich, nemlich lauter flache, langlichte Scheiben ober Schupe pen, von der vollkommenften Durchfichtigkeit und Der Unterschied bestand bloß in ber Rlarheit. Irregularitat bes Umriffes, indem einige fpigiger, anbre ftumpfer abgeschnitten; einige langer und Daben febr fchmal, antere breiter und furger, bie meisten aber an einer oder beiden Seiten merflich ausgeschweift maren. Aus der Form diefer Theile chen allein entsteht bie Glafteitat bes baraus gufammengefesten Steins. Es find nemlich diefe lange lichten Schuppen nach einer Richtung, bie man foe gleich beutlich genug am gangen Stein wahrnimmt, in einander geflochten, und greifen fo in einander, baß jebe einzelne Berkettung biefer Glieber ein Betenk ober Scharnier formirt. hiermit stimmt auch Die Art ber Biegfamfeit bes Steins überein; benn es ift feine jabe, leberartige Biegfamfeit, fonbern wenn man ben Stein in aufrechtgehaltener Stel Jung fchuttelt, fo fchwankt er mit einigem Beraus fche bin und her. Sobald man aber mit Schute teln inne balt, fo schließen fich bie Theilchen wieber fest aneinander, und Diefes ift die Urfach ber Rebers traft bes Steins. Es fallt also ber Berbacht, als ob er burch Runft jufammengefest fenn konnte, fchon bierdurch ganglich weg.

Æ 2

# 324 Chemische Untersuchung

Ich schritt nummehro zur chemischen Zeb legung.

Da ich die Theilchen des Steins bennn Zer reiben außerordentlich bart fand, wie auch schon fein Bermogen, Glas zu zerschneiben und am Stahl Runten zu geben, bewies, fo suchte ich bie Berlegung burch eine vorhergebende mechanische Berkleinerung zu erleichtern. Sunbert Gran beffeb ben glubete ich ftart in einem porzellanen Tiegel, und loschte fie in kaltem Wasser ab. 3ch fand aber Daburd) weber einen Abgang am vorigen Gewicht verurfacht, noch an ber Sarte eine Berminberung. Ich zerrieb folche in einem agathenen Morfel zum feinsten Dulver, verfeste es mit 4 Theilen reinftes trocines Mineralalfali, und ließ biefe Mischung in einer porzellanen Taffe unter ber Muffel 6 Stume ben lang ben einem folchen gemäßigten Reuersgrad gluben, ben welchem sie zwar zusammenbacken, nicht aber in wirklichen Sluß fommen fonnte. Mad bem Erfalten fonberte fich bie Maffe von bem Boben und ben Seiten ber Taffe leicht ab, fo baß lettere von dem glubenden Alfali gar richt an gegriffen worden war.

Die kalzinirte Masse zerrieb ich mit bestillirtem Wasser, übergoß sie mit Salzsaure, ließ sie in einer kleinen Phiole stark damit kochen, und wieder, holte dieses Ausziehen noch einmal mit frischer Salzsaure. Es blieb eine Menge sehr sockerer und weißer Kieselerbe unaufgeloset zuwür, welche durchs Filtrum abgesondert, mit heißem destillirten Wasser ausgesüßt, getrocknet, und in einem porzellänen Liegelchen unter der Mussel ausgeglüßet, 96% Gran wog.

Bu ber von ber Riefelerbe abgesonberten Auf-/ lofung mischte ich bas jum Aussugen gebrauchte Baffer, und tropfelte barein von einer Auflofung bes reinsten und angeschoffenen phlogistifirten Alfali, fo lange fich bavon etwas nieberschlug. Den bavon entstandenen bunkelblauen Pragipitat rieb ich mie Del an, und ließ ihn in einem Tiegelchen gelinde ausgluben. Diese Gisenerbe wurde nun gang bom Magnet gezogen, und wog I Gran-

Bulest fattigte ich bie Auftofung mit zerfloffe nem Weinfteinfalg, wodurch eine garte Erbe nieberfiel, welche gesammelt, ausgesüßet, getrocknet und aus-geglühet, 2½ Gran wog. Ich versuchte sie mit Bitriolfaure, und fand, baf fie Alaunerbe mar-

Hundert Theile biefes Steins haben also gelie Kieselerde 96 gran fert: Eisenerbe

Mlaunerde 24 -

100 Gran

In bem Stein finden fich bie und da fleine fcmargliche Korner eingemengt. Diese mogen nun Granaten ober Schorlforner fenn, fo ift boch glaub. lich, baß fie zu bem gefundenen geringen Gehalt an Eifen und Alaunerde noch bas Meifte bentragen.

Die quargartige Natur ber fleinen Scheilschen woraus die Maffe bes Steins, ohne weitere Bin-Dungsmittel, fo fonberbar zusammengefest ift, ift mun erwiesen. Much ift ce mir gelungen, ihre platte Figur vollig ju veranbern, und fie ju gewohnlichem Quargfand umzubilden; so wie sich ein jeder Riefels ober Hornstein, 3. B. ber schwarze Feuerftein, burch folgendes Berfahren in Quarifandforner um Funfteln läßt.

X 3 Wenn

# 326 Chemische Untersuchung

Menn man Liquor Silicis mit einer Saure sattigt, so schlägt sich, wie bekannt, die Riefelerde nieder. Berdunnet man ihn aber zuvor mit einer reichlichen Menge destillirtes Wasser, so kann man ihn mit Saure sattigen und übersattigen, ohne daß ein Niederschlag erfolgt, sondern die Mischung bleibt klar und helle. Unter diesen Umständen ist also eine Ausschung der Riefelerde im Wasser möglich, wie solches auch schon der unvergessliche Bergenann \*) erwiesen hat.

Last man nun diese mit Saure gesättigte und klar gebliebene Flussigkeit auf einer warmen Stelle ruhig verdunsten und völlig eintrocknen, und schafft alsdenn das entstandene Mittelsalz durch Auslösen in Wasser weg, so bekömmt man den kunstlich entstandenen Quarzsand in klaren durchsichtigen Koriern zu Gesicht. Läßt man dieses Eintrocknen an frener Luft von selbst erfolgen, so fallen die erzeugten Sandforner nicht allein größer aus, sondern sienähern sich auch, unter dem Mikroskop betrachtet, einer regelmäßigen Kristallisationssigur des Quarzes.

Unter mehrern Jolgen, die sich aus dieser Er fahrung zichen lassen, will ich nur einer erwähnen. Es ist bekannt, wie verschieden die Meinung über die Entstehung des Quarzsandes ist, und daß einige Naturforscher die Möglichkeit einer ehemaligen wirklichen Austösing desselben im Wasser nicht zuge den wollen. Wahrscheinlich aber ist dennoch der Quarzsand einmal als zartzertheilte Kieselerde im Wasser ausgelöset gewesen, woraus er sich einst eben so, wie es den meinem Versuch im Kleinen geschiehet, in kristallinischen Körnern abgesezt hat.

Dergai, Opule, vol. II, Pag. 36 legq,

### bes neuentbectten elaftischen ze. 327

Kurzlich will ich noch erwähnen, daß eine gen fattigte Austösung der Alaunerde in sirem kaustischen Alkali, wenn sie auch noch so reichlich mit Wasser verdunnt worden, mit Sauren gemischt, die Erds sogleich fallen läßt, welches unter gleichen Umständen den ben bem Liquor Silicis nicht erfolgt. Ein neuer Beweis des wesentlichen Unterschiedes zwischen Alaunerde und Rieselerde.

XXI.

# Nad tras

zur Geschichte

Des

# elastisch biegsamen Steins,

954

# F. W. Siegfried.

Tur diejenigen Liebhaber, welche diesen merkwurd bigen Stein selbst zu sehen noch nicht die Gelegenheit gehabt haben, will ich hier seine außeren Rennzeichen, nach dem was ich ben seiner Berrachtung während des Hiersenns des Herrn Danz bemerkt habe, kurz beschreiben.

Dem ersten Ansehen nach scheint er ein weißer mit feinem Silberglimmer gemischter Sandestein von den kleinsten hellweißen Quarzkörnern zu senn, der in Lagen von ihr die Zoll die bricht. Wenn man ihn aber unter einem doppelten Vergrößerungsglase und vornemlich auf dem Bruche der trachtet; so verschwinden die Glimmertheilchen, und man sindet, daß der höchststare und durchsichtige Quarz sich in kleine länglichte Schuppen gebildet hat, welche vornemlich nach der Länge des Steins liegen, wodurch und durch die zurückgeworfenen Lichte

Lichtstrahlen auf ber Oberfläche des Steins bas glimmerartige Anfehen entflehet.

Alle die Quarzblättchen hangen nur lose Bufammen und geben bem Steine auf bem Bruche ein forniges und lockeres Unfeben, und baher brockelt ben jeber Reibung an ben Seitenkanten leicht, etwas ab, jedoch scheinen einige bichter an einander han gende Lagen von biesen Schuppen in Beinen Ente fernungen von einander zu senn.

Sollte wohl vorbem, ben Entstehung biefet Steinlager, ber Zwischenraum ber Quariblattchen mit einer anbern Steinart ausgefüllet gewesen fenn, bie in der Folge der Zeit aufgeloset und ausgewas fchen worden?

Aus der lockern Zusammenfügung dieser Schuppe chen entstehet nun bie ganz besondre Eigenschaft biefes Steins, fich biegen zu laffen und einigermaßen elastisch zu feyn, ober nach aufgehobenem Druck feine vorige Gestalt gleichsom leiventlich wieder an junehmen; wie folches ber Herr Affessor Klaproth, in vorstehender Abhandlung aus der Figur der Theile chen bargethan bat.

Diese Biegsamkeit zeiget er, man mag ibn ber lange nach ober in ber Quere zwischen benben Banben biegen, nur bag man ben bem Biegen nach ber Lange viel beutlicher gang feine Riffe entsteben fiehet, die sich nach aufgehobenem Druck wieder gut fammengeben, und woben man ein gelindes Kniftern horet, als wenn folches in ber Quere geschiehet. -Das fleinere Stuet, von ohngefahr 4 bis 5 Boll Lange und 2 Boll Breite, ließ fich ohne Schaden wohl einen Boll boch aus feiner graben Lage bringen, menn

wenn man das eine Ende desselben mit der eines Hand auf dem Lische fest hielt und das andre übes Eck oder nach der längsten Diagonallinie aushob.

Die Eigenschaft in Glas zu schneiden bes
sist dieser Stein in solchem hohen Grade, als mix
woch von keinem Quarze vorgekommen ist. Man
konnte mit seiner ziemlich stumpken Ede, ohne
viele Mühe, einen Namen ins Glas einsehneiden,
und wenn eine Glastafel damit hart gestrichen wurde,
so ließ sie sich in dieser Richtung leicht durchbrechen.
Ich habe mit einem Stückten davon in die hartes
sten Kristalle aus Grönland, Madagaskar und in
andere einschneiden konnen, zwar nicht sehr tief,
welches mir aber voch mit Quarzkristallen nicht ges
lingen wollte. Wegen dieser vorzüglichen Harte
sprühete er auch beim Seuerschlagen mit dem Stable
bie lebhaftesten Funken von sich.

Die große Seuerbeständigkeit biese Steines ist hier auch verschiedentlich, besonders vonz Herrn Geheimen Bergrath Gerbard untersuchs worden. Weber in einem 3 noch ostundigenzeuer hat der zerriedene Stein etwas am Gewichte versstohen, noch ist er zusammen gebacken oder geschmolzen, noch ist er zusammen gebacken oder geschmolzen. Auch bei dem heftigsten Feuer im Porzellans ofen der hiesigen Königl. Porzellansaberie ist er in einem porzellanen scherben nicht geschmolzen, sondern das ganze Stückhen war nur noch weißer geworzen, sing noch völlig zusammen und schnitt das Glas wie zuvor.

Die Schwere biefes Steins verhalt sich jum Masser wie 2027 ju 1000.

Bon-

Bon bem Vaterlande desselben läßt sich wohl jest noch nichts mit einiger Zuverlässigkeit ane geben, bis nicht mehrere Stude aus bem Lanbe, worin er mahricheinlich in gangen Gebirgelagen ane gutreffen ift, in bie Sanbe ber Mineralogen fommen werben. Mir scheint es fehr glaublich, bag biese Stude, welche Herr Danz irgendwo aus einer alten Maturaliensammlung gefauft bat, biejenigen find, beren bereits Petrus Gassendus in vita Nicol. Claud. Fabricii de Peiresk erwähnt, und melche Madricht wir ben gelehrten Berfaffern ber Gots tingschen Anzeigen bom Jahr 1784 im 211. Stucke ju banken haben. Gassendus fagt libr. IV. ad annum 1630 pag. 254 ber Ausgabe von 1706. Exhis rogatus aliquando de flexilitate illius cotis, quam a Jacobo Hallaco Parifiensi | Rationum Magistro communicatem habuit, illam ad talchum retulit: opinatus nempe fluorem talcho gignendo comparatum sie suisse commissum arenæ, seu ils granulis, ex quibus cos pertexitur, ut crassitudo coticularis talchi pelluciditati lævorique obstiterit, & talchica flexilites obstiterit cotis rigori. Hier nennt ber bes rubmte Peiresk biefen Stein einen biegfamen Wesstein, womit die Figur unsers Steins auch übereinstimmt, und leitet beffen Biegfamfeit von bem Salf ber, womit die Sandforner verbunden waren. Ermaget man, baf ju ber bamaligen Zeit bie Rennte niß ber Steine noch welt mangelhafter als fest war, daß damals unter dem Lalf ber Glimmer mit verfanben warb, und daß unfer Stein außerlich ein slimmerartiges Ansehen hat: so ist es wohl sehr wahrscheinlich, daß Peirest durch seine Beschreie bung benfelbigen Stein gemeinet habe. - Aus bem Stillschweigen ber gleichzeitigen und nachberigen Steins.

## 332 - Machtrag zur Geschichte

Steinbeschreiber von dieser Steinart ist es mir auch glaublich, daß von selbiger in andern Naturalien sammlungen keine Stucke gewesen senn mogen, folge lich ihre ganz besondere Eigenschaft der elastischen Biegsamkeit nur wenigen bekannt geworden und in der Folge gar in Vergessenheit gerathen sen, und daß endlich dieselbigen Stucke durch einen glücklichen Zufall dem Herrn Vergkommissionsrath Danz zu Theil geworden sind. Bery dem jesigen unermüderten Fleise der Naturforscher in allen Ländern ist zu hossen, daß das Vaterland dieser merkwürdigen Steinart nicht lange mehr unbekannt bleiben und also ihre große Seltenheit auch ausspören wird.

Der berühmte Herr Professor Zerber hat uns auch mit ber pietra elastica bekannt gemacht, welche im Borghefischen Pallaste zu Rom befindlich ift, Dieser elastische Stein bestehet aber aus Tafeln von weißem Marmor, beffen Theile kornig, burchsichtig und fristallinisch find. Ben ber Beschreibung bef selben fagt bieser große Mineraloge in seinen Brie fen aus Welschland, Seite i 10, bag bessen Bieg famteit ohne Zweifel ber unvollkommenen Berbin bung feiner Theile jugufchreiben fen, welcher burch die Wirkung der Luft, oder auch vielleicht eines Schwachen Feuers, ba'er vorbem an einem alten Romifchen Gebaube jum Befimfe gebienet hatte, ben groften Theil feines naturlichen Leims verloren babe, so baß, wenn man ble Marmorplatte biege, ein Korn auf und über bas andere rolle, welches bas Rniftern, fo man alebann bort, und bie leichte Berreibung bes Marmors mit bem Magel eines Sin gere genugfam beweife.

Hierr

Hieraus bestätiget sich die obige Muthmaßung, daß die kleinen leeren Zwischenraume in unserm elasstisch die gleinen Stein wohl vordem mit einem Bins dungsmittel ausgefüllet gewesen sein können; zus gleich ergiebt sich dadurch, daß nicht die bloße Figur der Steintheilchen die Biegsamkeit versursachen könne, sondern eine unvollkommene Verdindung derselben oder eine lockere Zusams mensügung mit dazu gehöre; und endlich kann auch wohl die pietra elastica ebenfalls aus seinen länge sichen verschieden am Rande ausgeschnittenen Scheiben oder Blättchen bestehen, welches wir aber den Herrn Mineralogen in Italien, mit ihren Bergrößerungsgläsern näher zu untersuchen, über lassen wollen.

XXII.

# XXIL

# Benträge

8 u r

# Insektengeschich te

VIL Taf. 1. Fig.

362

# Siegmund von Hochenwarth.

#### Phalana Nana.

Gine Cule, mit Spiralzunge, trägt eine Kappe, bie Farbe ist mausegrau, wie Erz glänzend. Die Spigen der Hörner sind wie die Zunge bloß, die Jusseld dachformig, die obern wolkigt braum mit am Grunde zusammen treffenden Streifen, zwen länglichen nierenformigen Flecken auf der Mitte jedes Flüges, die ins Weißliche kallen, nahe am Rande eine wellens formige Binde. Am innern Nande nahe ben der Wurzel der Flügel sindet sich ein etwas vergolder ter Kleck.

Die Hinterflügel find, wie die ganze untere Seite, mit dem Leibe von einer Farde, nur zeigt sich auf den Unterflügeln, die mehr ind Schwarze follen, eine bindenartige gebogene Linia.

2 Fig.

# 2. Sig. Phalzna Hochenwarthi.

Eine Eule, mit Spiralzunge, trägt eine Rappe, auf bem Bruststück kastanienroth mit abswechselnben bunklen und vermischten Gürteln, word von der mittelste ganz weiß ist. Die Flügel sind dachformig, die Borderslügel, oben mit abwechselnden starken kastanienrothen und gelbgrauen Binden und mit einem goldenen Gamma, das gegen den äußern Nand offen slehet, bezeichnet. Unten pomeranzenfarbig, mit einer mondformigen schwarzenen Scheibe, und einer schwarzen Binde am Rande. Die Hinterslügel sind oben und unten pomeranzensarbig, und haben eine breite schwarze Nandbinde. Sie ist kleiner als die Phalzna Gamzanza Linnzi.

### 3. Fig.

#### Phalæna Ployeri.

Eine Eule mit Spiralzunge, trägt eine Rappe, ist mäusefarbig schwarz, die Flügel pachformig, die Borderflügel sind oben dunkel meist wolkigt schwarz, enit weißen Binden, die gegen die Spisse breiter werden; auch sindet sich auf det Mitte derselben ein länglicht weißer Ning, ein zusammenhangender weißer Seitenstrich, und gegen den Winkel der Hinterslügel ein großer weißer Fleck; die Hintersstügel und die ganze unter Seite sind grau, und dien Flecken.

# 4 Fig.

#### Phalæna Wulfili.

Eine Gule mit Spiraljunge, tragt eine Rapps, gelbgrau, Die Blugel bachformig, Die vorbern ober fichnis

schmußig weißgrau etwas gestreift und schwarz gen seckt. In der Witte-sind die Flecken viereckicht, gegen den Rand zu länglicht dreneckicht. Unten und die Hinterstügel sind braun, ungesteckt und auf dem Grunde etwas goldglänzend; der äußere Rand hat einen breiten weißen Saum.

5. Fig. Phalzna Canaliculata.

Ein Spannmesser mit borftenartigen Just hörnern, braunen fast runden Rügeln oberhalb mit vielen Atomen bestreut, mit weißlichen wellew sormigen Linien, so die dunsten Bande einschließen, deren sich auf den Borderstügeln dren und auf den Hinterstügeln zwen sinden. Auf jedem einzelnen Flusgel ist fast in der Witte ein schwarzer Punkt besind lich, auf der untern Seite sund die Flügel alle deann und etwas goldglänzend.

6. Fig. Phalæna Schrankiana.

Ein Blattwifler, schwarz mit langen rauhen Hörnern am Maule. Die Flügel braun auf einem goldglänzenden Grunde, die Vorderstügel haben vorn und hinten eine wellenformige weißliche Binde, dren ectigte schwarze Flecken, die mit zwen weißen, welche ins runde fallen abwechseln, und mit dem dickern äußern Nande parallel laufen. Die Hinzerstügel sind ungesteckt. Auf der untern Seite ist die Farbe stark braun. Er sindet sich auf unsern hochsten Alpen sehr häusig.

7. Fig. Phalæna bidactyla.

Eine Lichtmucke, weiß ins aschgraue fallend mit von einander stehenden Flügeln, die vordern sind find zwenspaltig, oben von der Farbe des Leibes, hin und wieder mit schwärzlichen Linien und Striechen bestreut, die Unterstügel sind drenspaltig, ungessleckt, auf allen Seiten stark mit Haaren besetzt. Auf der untern Seite sind die Flügel sämmtlich dund Leigelb und ungesteckt.

#### 8. Fig. Phalæna Ain.

Gine Gule mit Spiraljunge, tragt eine Rappe, oben schwarzlich, unten aschgrau, am Ranbe bes Bruftstucks und an ben Seiten mit weißen Ramme chen befest. Zunge und Sublhorner rothlich toffees Die Blugel bachfornig. Die Borberflugel oben mit breiten wellenformigen Binben, welche bath ins schwarze bald ins aschgraue spielen und welß gerandet find. In ber Mitte zeigt fich ein welfes golbschimmmernbes Gamma, beffen Deffe nung nach dem außern Rande ju ftehet; unten find fie bunfelgelb mit gelblichen langlichten Streifen an ber Burgel. Die Unterflugel find oben und unten Chwach pomerangenfarbig mit einer breiten schwarzen Mandbinde ; auf ber untern Geite findet fich noch in ber Mitte ein gleichseitiger brenwinklichter schwars. ger Bleck. Die Phalane ift größer als bes Linne Phalzna Gamma.

#### Leucospis.

So viel ich weiß, hat Allion zuerst diese Inssett der Hymenoptern entdeckt. Fabrizius sahe es von ohngefähr ben ihm, und nachdem er es durch desse Frengebigkeit erhalten hatte, machte er es unter dem-neuen Namen Leucospis Dorsigera durch eine sehr gute Beschreibung, aber ohne alle Abzeichschreift, d. Gesells, nats. Fr. VI.3.

nung, im Jahr 1775 befannt. Den Mangel diefer Abbildung erseste bald darauf im folgenden Jahre Sulzer, der es in Genf erhalten hatte, wiewohl nicht genau genug; allein hach zwenen Jahren gab Fueslin, in der Rezension des Gulzerschen Werts, eine von der Fabriziusschen und Gulzerschen nur wenig abweichende Beschreibung diese Insetts her aus. Ohngefähr ein Jahr hernach, als Gulzer sein Wert diffentlich befannt gemacht hatte, fand Schrank zu Passau ein solches Hymenopteron, welches zwar der Gestalt aber nicht dem Geschlechte nach von dem Fabriziusschen Leucospis unterschies den war.

Er sabe es balb ein, wie es benn auch eins leuchtend mar , bag biefes Infeft fich von allen übrigen Honnenoptern merklich unterschied, und ba er weber Gulgers noch Sabrigu ABerte befag, fo trug er fein Bebenfen biefes neue Geschlecht unter bem neuen Ramen Cælogaster bekannt zu machen. Db nun schon bieser Schranksche Rame weniger willkuhrlich ift, als ber Fabrigische, und bem Charafter diefes Infefts in etwas ausbruckt, so glaube ich boch, man hatte füglich ben ber erftern Benen nung Leucospis bleiben konnen, hauptsächlich bes wegen, um die aus verschiedenen Benennungen eie ner und derfelben Sache entftebenbe Berwierung besto eber zu verhuten. Wir fennen alfo nun feit wenigen Jahren schon zwen Arten biefes neuen Geschlechts, wovon dieses bisher in ber Gegend um Paffau, jenes aber in Italien und in ber Schweiz gefunden worden. Jedoch barf niemand glauben, baß biefes Infeftengeschlecht biefen Begenben allein so gang eigen mare, bag es außerhalb nirgenbmo entbeckt worden fen. Auch in unferm Rarnthen far bet

bet sich biese und jene Art, und bende habe ich bar innen gefehen und gefangen. Ich schwieg indessen und wurde vielleicht noch ferner geschwiegen haben, wenn ich nicht aus ben gesehenen und felbit gefangenen Infeften, und aus den Abbildungen und Befibreibungen, welche die oben geruhmten Berfaffer gegeben , bemerft batte , baß beffen eigentlicher Charafter und wefentliche Unterscheidungemerkmale stoch lange nicht fo genau bestümmt waren, bag man gar nichts hatte hinzufugen fonnen, wodurch ber entomologischen Untersuchung ein helleres Licht angegunbet werben fonnte; benn weber aus bet Dunne und Gleichheit ber Fuhlhorner, noch aus ber größern Lange ber Lippen und Kinnbacken, wie Kabrigius behauptet hatte (wovon aber an meinem Eremplar fast bas Gegentheil erschien), noch aus ben'flach aufliegenden Seiten ber Glugel, wie fie Schrank an bem fich in Rube befindenden Infekte ibahrgenommen hatte (ich habe fie indessen ben Benden Urten faltig erblickt), fonbern vielmehr aus bem befondern Ban fowohl bes Bauches, als bes Stachels und ber Scheiden glaube ich, bag man bas eigentliche Unterscheidungsmerfmahl biefes Befthlechte von ben ihm nabefommenben berleiten muffe. Es ift alfo fein Zweifel , baß benbe Urten biefes Infelte bem Mugenschein und ihrer gangen Matur und Gestalt nach ber Wespe am abnlichsten find; mur in Unfehung bes unbedeckten Stachels scheinen fie mehr zu ben Ichneumons als zu irgend einem anbern Inseftengeschlecht ju geboren; nur weichen. fe bavon auch barinnen jum Theil wiederum ab. daß sie die langen Waffen (wie ich sie genannt habe) ober vielleicht besser die Geburtsmerkzuge, von bem untersten Theile bes Bauche birtch einen, áußern'

äußern Kanal bes umgebogenen Hintern bogicht in bie Hohe heben, und sie also nicht so wohl auf bem Nucken tragen, als welmehr mit einer schiefen Krummung darnach hinbiegen.

Den wesentlichen Charafter bes Leucospis, glaube ich, konnte man mit Worten folgender Weise bestimmen: ein niedriger Bauch, langlich enrund, am Anfange jufammengepreßt, gleichfam aus zwen Abschnitten in Die Lange gufammengefest, beren oberer x. z. y. furger als ber untere aus vier ungleichen in bie Quere liegenden Mathen bestebend, ber unterfte aber x. o. #. einfach, fabnformig mit ber Spike bogemveife in die Bobe fleigend, obenmit einem bolen Ranal verfeben, unten flumpf zu sammen gebruckt, in die Lange zweimahl gespalten, mitten auf bem Rucken eine eingeschnittene Spalte um ben Stachel nach Befallen zu verbergen. Der Stachel ift febr lang, fleif wie ein Pfriem und fabenformig, kommt unten aus bem Bauche ber bor, bemeget fich fren, ift oben gebogen, und kann awen Scheiben verborgen werden, bie unten am Bauche m, o. x. fest jufammen gewache fen find, von ba an bis an die außerste Spise bes Hintern x. u. find fie fren, halb cylindrifch und über ben Rucken unter einem schiefen Winkel gegen bas Bruffftud ju gebogen.

Die Schuppe ist einfach e. wie Horn, pergamentartig breneckicht ruberformig oben ausgeholt, unten spis wie ein Schissboben gebogen, sist mit dem unterm Theil an der Wurzel des Bauchs an, übrigens fren und beweglich, schließt mit den Seiten an den Bauch genau an, so lange der Stachel in seinen Scheiden zurückbehalten und verborgen wird.

wird. Die Juhlhörner endlich sind einfach, serade, etwas gefeult und schnurfdrmig. Und bieses ist endlich der wahre und natürliche Charakter dieses Geschlechts der Hymnenoptern. Die Unterarten desselelben sind:

VIII. Tafek

r. und 2, Sig. a. b. c. Leucospis Dorsigera.

Schwarz, am Halse ein längliches Viereck, welches ben Rand einschließt, auf dem kussenähme lichen Bruftstuck vier Flecken, auf dem Schilde ein Wondssech, am Bauche zwen unterbrochene gelbe Binden, nach dem äußern zu wie auch an des Spige des Usters zwen gelbe Flecken.

Was Fabrizius durch dieses Griechisch klingende Wort hat sagen wollen, weiß ich nicht, ich zweisle auch daran, daß es aus deunce (weiß) und onice sich zichirpe, ich summe) wie die Wespen zu thun pstegen, zusammengesetzt sen; ich halte vielmehr das für, daß es eine aus benden zusammengesetzt chle matische Bedeutung senn soll. Hat nicht Sulzer dar sür den Ausdruck Leucopsis angenommen? Es ist erlaubt hier zu zweisen. Hat er nicht dieses Insessent weißer Stirne vielleicht ganz mit weißem Gesichte abgebildet? da es doch schwarz ist, und nur mit gelden Linien bezeichnet.

Wie dem auch senn mag, so hat unsere Loueospis Dorsigera die Größe der gemeinen oder rothen Wespe des Linne. Die Jarbe des ganzen Körpers ist sehr schwarz und glänzend, welchen Blanz auch die häusigen Grübchen, womit dieses Insekt allenthalben gleichsam durchlöchert ist, und V 3

bie herunterhangenden Beschlechtstheile, die fehr fur; find, und nur burche Mifroffopium erblicht werben konnen nicht verhindern, der Roof ift fenfrecht, enrund und etwas ftachlicht. Das Beficht meift platt. Die Augen unten an ben Seiten braunlich, langlich rund, erhaben in einer fenfrechten Lage. Die bren gewöhnlichen Diellen am Sinterfopfe ma chen ein Dreneck aus. Mitten auf ber Stirn, zwischen ben Augen, vier untereinander liegende parallel laufende gelbe Linien; bie zwen mittlern liegen enger an einander, find furger, und fteben pormarts etwas von einander ab. Aus Spige erheben fich die Fublhorner, Die faum Die Lange bes gangen Bruftftucke haben, fie find matt schwarz, einfach, gerabe, haben bie Figur einer Perlenschnur, gefeult, vorne am Grunde und auf ber oberften Spige gelblich, bestehen aus amolf schnurformigen Stedern, langlicherund abgestußt, schließen enge zusammen, und werden nach außen ju allmählig bicker. Der Mund felbft ein wenig abgeflugt, ohne Rand, mit glangenden Kinnladen, Die aus zwolf immer bicker werdenden Gliedern befteben. Die vier gelblichen geglieberten Frefipifen find långer als die Rinnladen, und zwar fo, daß bie außern kurzer als die innern find. Der Hals zwischen Ropf und Bruftstuck ftebend, langlich, viereckig, in die Quere liegend, mit einem gang gele ben Rande; auf bem mittlern Raume ein langlicher querlaufender schwarzer, linienabnlicher Bleck. Das Bruftftuck wie ein Ruffen erhoben, auf benden Geis ten eine langliche Linie, in ber Mitte zwen vieredige abgerundete gelbe Flecken. Der Schild halb gire kelrund noch vorne zu ein ausgehöltes gelbes Mondchen. Die Seiten bes Rorpers unter ben Rligeln mit

mit einem schiefen langlich enrunden gelben Blecke, unter welchen am schwarzen Stachel ber Sinterhufe ten ein abnlicher fleiner etwas runder gelber Rleck fich befindet. Der obere Theil des Bauchs bester bet eigentlich aus vier Mathen, beren unterfte lans ger als bie übrigen ift, lauft zugleich enge zu, oben mit zwen an einander hangenden meift runden ziemlich großen Rlecken bezeichnet. Die zwente ift und geflectt, oben febr jufammengepreßt, auf bem Rufe ten wenig, aber an ben Seiten bes Rorpers immer aut ju unterscheiben. Die britte bat eine schiefe, enge, mitten auf bem Rucken unterbrochene Binbe. Die vierte endlich ift mit einer Binde verschen, bie ber vorhergehenden Binde an Farbe, schiefer Riche tung und Unterbrechung ziemlich gleich, nur boppele fo breit ift. Der untere Theil bes Bauche ift lane ger als ber obere, fahnformig, gegen bie Spise gu breiter mit einem bem hinterthelle eines Schiffes ähnlichen, allmählig bogenweise in die Sobe steigene ben After, und liegt bart am Rucken an. Die Sinterfeulen bende mit einem langlich enrunden Rlede von gelber Farbe bezeichnet. Der Stachel ift fchwarzlich purpurfarbig. Die Scheiden und bie pflugscharabnliche Schuppe rothlich kastaniene Bier ungleiche Flugel, burchsichtig, etwas braunlich und glanzend. Die obern figen mit einem Eleinen braunlichen Kugelchen an, sind am Rande bicker, mit fart braunen Abern, laffen fich in die Lange zusammen legen, ob sie sie gleich nicht immer aufammengefalten tragen. Gechs Bufe, Die vier vorbern gang gelb, bie Hintern zwar auch gelb, aber mit bicken enrunden Suften, auswarts gelb mit ei nem runden fcwarzen Flecke, ber gegen ben innern Rand mit fachelartigen Saaren befest ift. Begen

innen zu sind sie schwarz, nur mit einem außern gelben Rande. Siehe Fabrizius, Sulzer und Kueslin.

### 3. und 4. Figur.

#### Leucospis Cologaster.

Schwarz mit ungestecktem Bruststücke, zwes queerlaufenden Linien am Halse, auf dem Schilds chen ein kleiner Mondfleck, am Bauche zwen unter brochene Binden, mit zwen dergleichen mit gelden Punkten an den Hinterkeulen. Siehe Schranks Cologaster in den Schriften der Berlunglichen Geselle schranks Taturforschender Freunde I. Band. Diese Art ist kast drenmahl kleiner als die vorherze hende, das Anschn aber und den Bau der Theile haben sie bende mit einander gemein, eben so die schwarze glänzende Farbe des Körpers, und die eingedruckten Grüdchen, eben die zurückgebogenen niederliegenden Schamtheilchen, die nur durch ein Bergrößerungsglas zu bemerken sind.

Ich will daßer nur die eigentlichen Merkmable, worinnen sie von einander abweichen hier anführen. Die Stirn des Hauptes ist mit zwen gelben Linien, die gegen vorne zu von einander abweichen, gegen das Hinterhaupt aber fest zusammen sließen, genau bezeichnet, so daß die Fühlhörner nicht aus einem und demselben Punkt hervorzugehen scheinen. Sie sind gerade, einfach, wie eine Schnur, keulförzug, mit einem Worte, den Fühlhörnern der vorherzgehenden Art in allem gleich, nur daß sie gam schwarz sind, welche Farbe auch die Fusspissen has den. Das Halsstück, welches das Bruststück vom Kopfe absondert, ist schräg, länglich viereckig, schwarz, mit zwen schräglaufenden sehr engen, par

egstelen gelben Likien beutlich gezeichnet, bavon bis vordere kurzer ift. Das Bruftftuck ift kuffenartig, bucflicht, ungeflectt. Das Schilden wie ein hale ber Zirkel mit einem kleinen schmalen nach vorne au ausgeholten gelben Monbehen. Die Seiten Des Rorpers unter ben Flugeln haben eine schiefe gelbe einzelne Linie, ohne Blecken und mit ben Sto cheln ber hinterhuften von gleicher Farbe. Der Bauch hat oben zwen in ber Mitte unterbrochene gelbe Binden, bavon bie erstere auf ber unterften, Die andere aber auf ber vierten ober oberften Juge besselben zu sehn ift, welche halb so breit als bie erftere ift. Die Spige bes Unterleibes, ober beffer der After, führt imen an einander hangende gelbe Dunfte, bie Schienbeine und Jugblatter aller guge find, wie die Spigen ber Borberbuften, gelb, bie Sinterhaften aber febr bict, enrund, am innern Mande etwas flachlicht und behaart, übrigens gang fthwarz bis auf zwen gelbe Glecken, ober beffer Puntte, nemlich am Grunde und nach ber Spige ber außern Seite Bu. Die Schuppe ruberformig, fcmarg, mit blaffen fastanienbraunen Seitenrans ben. Im übrigen gleicht fie, bie Große ausger nommen, ber vorigen Art.

#### 5. u. 6. Fig.

#### Ichneumon Leucospoides.

Der Körper schwarz ungesteckt; die Juhlhörener schwarz, borstenartig; der Hinterleib sist an einem kurzen Stiele, länglicht, enrund, platt gestrückt, rostfarbig roth, glatt und glänzend. Stackel und Scheide gleich lang, mit dem Hinterleibe von einer Größe, zugleich mit zwen langen harrsspringen Borsten versehen, welche fren stehen, aus V 5

dem Grunde bes Unterleibes hervorfommen, umb fich allmählig in einen Bogen in die Sobe frummen, er wird von einer drepeckichten mit einer Robre ver febenen ruberformigen Schuppe unterftußt. 3ch gestehe es, daß ich noch nicht weiß was ich von die fer besondern Symenopternart fagen foll. Ge ift eine Luftstrene, bie vorne gang genau bie Gestalt eines Ichneumons hat, ba fie bem hintertheile nach faft von allen Urten ber hymenoptern gar febr abe welcht. Sie bat viel abnliches mit bem Sirer, Leufospis und Ichneumon. Wenn baber andere, benen in ber Entomologie schon bas Mittagelicht scheint, behaupten sollten, baf ich sie Ichneumonem Leucospoidem nennen foll, fo bin ich bereit, mich gu ber Parthen berer ju schlagen, die mich eines beffern belehren werben.

In Ansehung ber Große tommt biefe Art bem Sphex Viatica Linnzi am nachsten, benn sie ist unter ben Ichneumonen von mittlerer Broge. Der Ropf ist schwarz, senkrecht herabhangend, langlich rund, bas Besicht etwas gewölbt. Der Mund abgestumpft. Die Kinnladen laufen bogenweise susammen, find pechbraun, fteben aus bem Munde etwas vor den Juhlspisen hervor, sind langlicht en rund erhaben und braunlich. Die bicht neben einander ftehenden Sublhorner bennahe fo lang als bas Bruftftuck, fabenformig, borftig, schwarz, mit langlicht runden Gliedern. Die bren Dzellen bes Hinterkopfes stehen auf die gewöhnliche Art in ein Dreneck gegen einander. Das Brufiftuck schwarz. ungeflectt, glangend, langlich enrund, erhaben, mit bren fart eingebruckten Linien ausgefurcht, übrigens in die Quere runglicht, mit ftarken pas rallel laufenden Rungeln. Das Schildchen hat eben

. eben bie Farbe, ben Glang und bie Rungeln, als bas-Bruftftuck, aber an ber ausgebogenen Spige ift es Die vier Vorderfuße sind pechbraun, haaricht mit herunterliegenden Zeugungsgliebern. Die hinterflugel find fehr lang, schwarz, glanzend wit langlicht enrunden etwas gebogenen Suften. Die vier Flügel find ungleich, platt, wie Glas burchsichtig, mit einem bichtern Rande und nabe an einander liegenden braunen Abern. Die obern am außern Rande über ber Mitte mit einem fchware gen rundlichen Blecken bezeichnet, figen am Grunde burch einen spharischen pechbraunen Sugel an. Det Minterleib langlicht enrund, abgestußt, roftfarbig toth, febr glatt, glangend, platt jufammen ger bruckt mit einem febr furgen Stiel, aus 5 Ringen bestehend, beren unterfter großer als bie ubrigen, unten am Grunde mit einer breneckichten ausgehölten ruderformigen Schuppe, bleichroftfarben, nicht viel furger als ber Leib. Der Stachel pfriemen abulich, gerade, fleif, rund, fo lang als ber Leib, mit bemfelben gleichlaufend, braunlich.' Die beis ben Scheiben besselben halbrund, gerabe, fleif und mit dem hinterleibe parallel, bennahe fo groß als berfelbe, blagbraun. Gegen die Spige gu find bie Ranber mit rauben Haaren eingefaßt, endlich zwen haarichte Borften, fteif, etwas beweglich, rothlich, fehr lang, welche fich gegen bie Spige bes Unterfeibes, obermarts nach bem Ruckenzu, bogenweife in Die Bobe biegen.

7. u. 8. Fig.

# Clunipes Scarabæoides.

Schwarz, ohne Schild, die Fuhlhörner fuh. ren eine einfache abgestutte birnformige Reule, ber Leib

Leib febe kurg. Die Hinterfuße fteben febr nach binten au. Man konnte biefes Infekt ber Koleope tern wohl fo benennen, ba es im Anseben und ber gangen Struftur einem Scarabaus giemlich abne lich ift, ber bichten Reulen ber Rublborner halber mehr ju bem Biftergeschlechte gebort, übrigens, wenn man die Rinnladen betrachtet, nur febr wenig von bem Lucanus abweicht, in Ansehung bet ungewöhnlichen Struftur ber Kinnbacken, Hinterleibes, und ber besondern Lage ber Bintere fuffe, des Mangels ber Lamellen an ben Fublhor nern', bie entweder beweglich ober feste und famme ähnlich find, und bes ganzen Umfangs mancherlen anderer charafteristischen Merkmable aber mit fels nem andern bekannten Deschlechte ber Infekten ibereinstimmt.

Es werden einst die Tage kommen, wo, wie kan nicht zweiste, mich einsichtsvollere Entomologen belehren werden, ob dieses wirklich eine neue Insektenart sen oder nicht; daraus wird man denn dieses Geschlecht bestimmen konnen. Unterdessen will ich denen, deren Meinung ich hiermit aussorbere, die kolgende Beschreibung der abweichenden Art dieses Insekts ganz ruhig darbieten.

Es hat die Größe des Scaradzi Stercorarii Linnxi oder ist vielmehr noch etwas größer. Oberbalb gewöldt, schwarz, glatt, doch nicht ohne allen Glanz. Unten aber ist es wie aus dem Feuer kommender Stahl, schwarz, ins blaue fallend und glanzend, übrigens ziemlich häusig mit etwas langen schwarzen Haaren beseht. Der Kopf hervorstehend, etwas groß, mit einem Schilde versehen, langlicht, platt, ungleich, nach vorne zu breit und dreplappig, die

Die Lappen sind gerundet, die mittelste ist die grofte, mit feinen Brubchen allenthalben befegt. Er fann sich nicht so wohl unter bas Bruftstud juruckziehen als vielmehr nur bis in den Ausschnitt, worinnen er sich hinein legen kann. Die Augen stehen auf beiben Geiten unter ben Rlappen bes Schilbes, find nach bem außern Rande girfelmäßig ausgen fchnitten, und konnen groftentheils, fo wohl nach oben als nach unten zu, für kugelformig angefeben werben, von Farbe find sie stark braun. Die Oberlippe bes Mauls ist niebergebrückt, über ben mittelsten Lappen des Schildes hervorragend, gleich einem platten Bleche, nach vorne zu mondformig hervorstehend. Die Spise ber Holung schwarz, zottig. Die Rinnbacken groß, ragen über bas. Maul hervor, schwarz, sichelformig, platt, boe genformig gegen fich gefehrt, zwenzahnig, haben unten in ber Wurzel noch einen farten runben Bahn, pfriemformig, rudwarte etwas eingebogen, und fenfrecht barauf rubend, unter ber Spige, nach ber innern Seite, ju noch mit einem andern fleinen bervorragenden furgen Sahn verfeben. Die Freffpigen awifchen bem Munbe und Rinnbacken find furg. Die Jublorner so lang als ber Kopf, fommen une ten zwifchen ben Mittel . und Seitenlappen hervor, scrabe, neungliedrig, bas unterfte zwenmal langer als die übrigen, rundlich, an ber Spige haarig, Doppelt fo lang als bie übrigen, die folgenden fieben Lugelicht, sien bicht an einander, von gleicher Oroge, bas außerfte bicker als die übrigen, einfach langlichrund ober birnformig, an ben Spigen abge flußt. Das Bruftftuct viermahl breiter als lang, oben gleich einem Reifen gewolbet, nach benben Seiten

Seiten zu abhangenb, etwas matt glanzenb mit feinen nur burch bas Mitroffop bemertbaren Brübchen beset, gerandet, vorne tief ausgeschnite ten, ober mondformig ausgebogen, hinterwarts abgerundet, die Seiten wie Flugel erweitert, rund aber vorne weit ausgeschweift. Rein Schilb. Der Rucken awischen bem Bruftftude und Dechschilben in Rorm eines ungleichseitigen Drenecks, gang glatt, fo bag man glauben follte, bag bas Brufffuct und bie Deckschilbe gang von einander abgesondert mas ren. Der Unterleib mit ben Deckschilden (welches biefem Infette gang besonders eigen ift) ift furger dis ber Borbertheil bes leibes, ober nicht fo lang. als das Bruftstuck und der Kopf zusammengenoms men, bucklicht, erhaben, enrund, und nicht fo breit als bas Bruftstuck. (Gind bie Flugelbecken etwa zusammen gewachsen? und ist bieses Insekt baber ohne Flugel?) Uebrigens find Die Flugetbef. fen fahl und fehr erhaben, so baß fie ben ganzen-hinterleib bebecken, einem spiswinklichten Dreneck abnlich, gegen bie stumpfe Spife ju verengt, mit einem fich in einer scharfen Spige endigenben Gei tenrande, und einer herablaufenben etwas breiten eingebogenen Falte, Die ben Rorper genau ein-Schließt, und fest zusammen ziehet.

Das erste paar Juse liegt vicht unter bem Bruststud, von den übrigen weit abgesondert, die zwen Paar Hinterfüße hangen an einander, eins an der Wurzel, das andere fast an der Spise des Unterleibes, so daß ich kaum irgend ein Insekt kenne, welches die Juse so nahe am Kopf und so nahe am Uster träget. Uedrigens sind alle Füße mit dem Unterleibe von einer Farbe, nemlich wie am Mistekt kafer Scaradseus Storcorarius Linnzi, schwarzblau,

wie aus bem Beuer tommenber Stahl, glangenb, mit langen hervorstehenben Saaren bebramt. Die Worberhuften, vorne gegen bie Wurzel gu, mit eie ner großen eingebruckten Bertiefung, rothhaarig, Die haare hervorstehend, wie Seibe glangend, geben Mittelpunkt jufammen ftogenb. Schienbeine ber Borberfuße jusammengebruckt, gegen die Spige ju breiter, außerhalb fageformig brengahnig (in ber That aber funfjahnig, boch fo, bag bie benden unterften Zahne febr flein find.) Die Spigen selbst mit zwen geraben Stacheln Die Schienbeine ber übrigen Sufe bewaffnet. langer, gerade, nicht fo platt zusammen gebruckt, außerhalb gegahnelt. Der Fuß hat funf Blatter, bas außerste zwenmal so groß als bie übrigen, bie Spige mit zwen hacken bewafnet.

## 9. Figur.

#### Tenthredo femorata. Linnzi.

Schwarz, haaricht, die Reule der Fuhlhom ner, die Jukwurzeln und das Mondchen auf dem Hinterleibe roftfarbig gelb, die Hinterhuften fehr dick.

Wahrscheinlich die gröste dieser Infektenart, sehr schwarz, und haaricht, doch mit glanzender Stirn, Bruststück und Hüften. Große sichelfor mige Kinnbacken, langer als das aufgeschwollene Maul, bogenweise zusammen stoßend, und doch, da sie nur freuzweise über einander liegen, auch scheer renformig. Länglicht eirunde, senkrecht herabster hende Augen. Die Jühlhörner kommen mitten aus der Stirn hervor, hangen genau an einander, und sind fast so lang als das Bruststück, sien jedes anihren haarichten Wurzeln und sind fadensormig auscheult.

feult. Sieben Glieber, beren unterfles eben fo lang ift als alle übrige, rund, gleichformig, schwarz, ble Spise felbit etwas knopfformig, roftfarbig gelb; bie benben folgenbe find viel furger, rofffarbig gelb, aber boch bem unterften gleich. Die Enofeule langlicht, eprund, roftfarben gelb, gleichfam aus vier vereinigten Nathen bestehend. Die Rebenau gen wie gewohnlich in Bestalt eines Drenecks georbe net, von blaffer Granatfarbe, figen nicht am Sin terfopf, fonbern an ber Stirn zwifden ben Augen in der Mitte, etwas über ben Fühlhornern. Bruft fluck und Schild ungefleckt. Der hinterleib lange licht, mit fieben bis acht Gurteln ober Mathen, uns ten am Rutten ein roftfarbner gelber Bleck, welcher Die Rigur eines Mondes hat. Diefer Flecken aber ift im Grunde nichts anders, als eine febr garte Dergamenthaut, blag roftfarben, burchfichtig, fich aus nachit mit ber unterften Dath vereinigenb, fann febr leicht zerriffen werben, und fallt innerhalb zue fammen, fo baß ber Leib gemeiniglich biefer Urfach wegen an biefem Orte leer und ledig, babingegen Die übrigen bunnen Saute, welche bie Rathe bes Unterleibes jusammen verbinden, starter und von schwarzer Farbe find. Die Huften, besonders bes lesten Paares Suge, find bick, langlich enrund. Alle Schienbeine platt jusammengebrückt, bennahe fichelformig und am Rande behaart. Die Rufe blatter find famtlich roftfarbig, gelb, lang, mit funf langlich gefeulten Gliebern , beren außerftes an ber Spike mit einem hafen verfeben ober mit been eingebogenen Singern begabt ift.

Bier ungleiche, weit von einander stehende, etwas aufgeschwollene, durchsichtige, glanzende Flugel, mit ziemlich starken aus dem rostfarbigen ins

fchwarze

fchwarze fallenben Abern, einem bicken, schwarzen, nach ber Biegung zu hell rostfarbigem Ranbe, an ber Spige zwischen ben Winkeln schwarz angelaufen und wellenformig gebogen.

#### 10. Fig. .

# Byrrhus Pillula Linnzi.

Enrund, schward, mit erhabenen gestreiften amterbrochenen Blugelbeden, etwas gefeulten fchnurformigen Fuhlhornern, die nach außen zu bicker werben. Linnzus hat sonst einen Dermestem mit eben bem Damen Pillula benannt. 3ch zweifle nicht daß Geoffroi dieses Insett nach bem Bau der Suble borner tieber Cistela bat nennen wollen. Bemunbernsmurbig find die vielen Berfchiedenheiten diefer Art, welche unter fich oft nach ber Berschiebenbeit bes Alters, Geschlechts, Orts, ber Zeit und anderer Umstande so febr verschieden find, daß, wer auf bie einzelnen nicht genau Acht giebt, sich barinnen leicht felbst betrugen fann. Ich habe mich oft mit ber Betrachtung beffelben beschäftiget, inbem er weber in Rabrnten, noch in Rrain und Stenermart felten ift, ob ihn gleich wordber ich mich febr wunbere ber sonst fleißige Scopoli nicht gefunden hat. Er fann ben Ropf unter bas Bruftftuck, fo wie auch die Fuße, wenn er in Angst ist, ganz zusammenziehen, daß man ihn für tobt halten follte, ober glauben, daß er ohne Bufe mare; mit einem Worte, er fommt in ber gangen Bauart, Gestalt und Das tur bem Byrrhus Geschlechte eben so nabe als bem Dermeftes; nur bloß nach ben gublhornern fonnte man fagen, bag er mehr Aehnlichkeit mit ber Chrysomela habe, wenn er nicht auch diefe, so bald er in Furcht gefest ift, in ber Geschwindigkeit nach Schrift, D. Gefellich, nat. J. VI.23.

ber untern Seite gurudbiegen und fie eine lange Beit fest angedruckt und unbeweglich erhalten konnte.

3ch habe fie oft fo groß gefeben, wie bier eine in ber Figur abgebildet ift, aber auch weit fleiner, follte bas etwa ber Unterschied des Geschlechts fenn? 3ch habe fie obermarts schwarz, kabl und bunkel ge feben, ober tahl mit schwarzen glanzenden Bruft fructe, mit ftarfrothen ins Raffeebraune fallenben glangenben Glugelbecken (wie man an bem bier ab gebildeten fiehet) zugleich auch unterbrochen burch vertiefte Punkte geftreift. Ich habe fie auch ver Schoffen, maufegrau ins Ochmarge fallend angetroffen; nemlich oben mit sehr bichten furgen und ruchwarts niebergebogenen Saaren, mit abwechselnben Streis fen und Linien, auf ben Glügelbecken (feltner am Bruftsticke) manchmal mit abwechselnben erha benen etwas unterbrochenen wollichten Punkten. Wegen biefer wollichten ober haarichten unterbroche nen Ungleichheiten konnte man fagen: er ift oben wollicht braun und schwarz gefleckt. Ich habe ente lich einige ber Silpha Sabulola an Ropf, Bruftstud, Schild und Blugelbecten gang afinlich gefunden, fcmugig maufegrau, mit einem blaffen fchwachglan genben Schein, aus ben bichten enge gufammenfteben ben Haaren, welche seibenartig find, mit schwarzen wollichten Erhabenheiten, bie auf ben Flügesbecken ber Lange nach unterbrochen an einander gereihet find. Aus biesem allen, ba bas Thierchen übrigens immer baffelbe ift, und ich es fich immer gleich be funden habe, schließe ich bann endlich, bag es ju erft mit schmußig mausefarbenen haaren oberhalb muffe bebecket gewesen fenn, hernach aber eine trau rige Beranderung mit ibm vorgegangen fen, wodurch ber schwache Slanz hervorzuleuchten angefangen babe.

habe, und auf die Art die schwarzen Erhabenheiten, die unterbrochen durch die Flügeldecken in die Lange gereihet find, werden jum Borfchein gefommen Der Glanz des Haares verschwindet enb lich, je langer Staub und andere Unreinigfeiten bas amischen kommen, ja zuleft verlieren fich und ver-Schwinden alle Haare und das wollichte Wefen ber Erhabenheiten burch Alter, Abreiben an anbern Rorpern und bergleichen Beranberungen, und bas gange Infeft wird baburch oberhalb allenthalben glatt und schwart, entweder gang ober allein am Bruftfice, bie Blugelbecken aber balb braun, balb schwarz, bald braunlichschwarz, auch zuweilen obne Blang, fo bag bie nach ber lange ber Blugelbecten in gewiffe Reihen geordneten fehr fleinen Grubchen que weilen häufig umhergestreut, manchmal sparfamer. auch wohl gar nicht erscheinen.

Und dies sind die Ursachen, warum man dies sen Byrrhum, der veränderlicher als ein Proteus selbst ist, vornehmlich nach seinen auszeichnenden Ihm stets eigenen Merkmahlen nicht ohne Schwierigkeit genau bestimmen kann. Brust, Küße und Hinterleib sind unterdessen jederzeit schwarz, glatt und dunkel von Farbe. Die Huften länglicht enrund, zusammengedrückt, die Schienbeine auch platt zus sammengedrückt, etwas sichelsormig und werden nach außen zu breiter Die Jusspissen pechbraum und lassen zu breiter Die Fusspissen pechbraum und lassen sich unter die Schienbeine zurückziehen. Der Ropf enrund, unter das Bruststück herunterzebogen, so das es willkührlich wiederum hervorgezogen werden kann. Die Fühlhörner ein wenig kürzer als das Bruststück, mattschwarz, schnurfdenmig etwas gekeult, mit beinahe runden Gliedern

welche allmählich bicker werben. Die obersten bres voer vier sind noch einmal so dick als die übrigen, boch aber nicht blättrig. Das Bruststück, werne es platt wäre, würde an der Spise ein abgestustes Dreyeck, oder welches einerlen ist, ein Trapezion mit parallelen Grundlinien, von denen die vorderste kürzer ist, sormiren; es ist aber erhoben, gegen beide Seiten von der Mitte des Rückens herablausend, und beschreibt daher vielmehr eine krumme Linie, die hinterwärts aus einander gehet, mit kurzen Seiten, ohne hervorstehenden Rand, und hinten in einen stumpsen Winkel, einem Zahne gleich, zusammenläust. Das Schild ist klein, dreyeckig, rund. Die Jügel durchsichtig und bräunlich.

#### 11. Figur.

# Lucanus Chrysomelinus.

Mit 'einem Schilbe, abgestumpft, schwarz, glanzend mit ausgeschnittenen Kinnladen, an der Seite einmal gezähnelt, gestreifte Flügeldecken conk. Lucanus Scaradwoides Scopoli in observationibus Zoologicis Anni V. historico naturalis.

Berlangerte Stirn, ohngefähr wie eine ge wisse Chrylomela, welche ich für die Ceramboides Linnzi halte, oder ein gewisser Tenebrio. Seine Größe halt das Mittel zwischen dem Lucanus parallelopipedus und Caraboides Linnzi. Auf beiden Seiten ganz schwarz, glanzend, glatt ohne Haare; übrigens länglicht; oberhalb erhaben, von gleicher Breite. Der Ropf hervorstehend, länglicht, in die Queere, beinahe einer Breite mit dem Bruststucke, erhaben, einem länglichten Bierecke gleich, gegen vorn

vorn zu eingebrückt, zurückgebogen, (follte es etwa das Weibchen senn? benn ich habe es auch wohl als ein elliptisches Viereck ohne diesen vordern holen Einbruck gefunden) allenthalben mit fehr feinen Grubchen befegt, hinterwarts nach ben Seiten gu wegen ber größern Grubchen runglicht und raub. Die Augen braun, halbkuglicht in bem vorberften Winfel des Ropfe an ben Seiten. Unter biefen figen vorwarts bie Fuhlhorner, so lang wie ber Ropf, schwarz, pechfarbig, schnurformig gefeult, an der. Reule dren feste gleichweit abstehende rothe Blatter chen. Das unterfte Blied ber Fuhlborner ift eine fach, an Lange allen übrigen fugelartigen Schnuren zusammengenommen gleich, langlicht, etwas ge-Teult, zusammengebrückt, stumpf gekrummt. Die vier Fregspigen ungleich, gegliedert, pedprothe Ctarke Kinnbacken, hervorgestreckt, langer als ber Ropf, pfriemenformig etwas gefrummt, mit einem flatten Geitenzahn unter ber Spige hervorstehend, und nach hinten zu rothlich und behaart. Bruststuck langlicht, in die Queere, wie ein Parale lelogramma, stumpf, erhaben, mit einem Rande amb gerundeten hinterwinkeln, die Borbervinkel. fpringen gegen ben Ropf zu vor, und find etwas fpiger, mit kleinen Grubchen befest, die nur durch das Bergrößerungsglas gefehen werden fonnen. Das Schild klein, halbzirklicht, die Flügelbecken gerandet, allenthalben ohne Orbnung mit fleinen Brubchen besetht, barneben jebe mit acht Streifen, Die keine Grubchen haben burchlaufen. Die Glügek burchsichtig braunlich, die Füße von gleicher Farbe und Glang wie ber Leib. Die Suften langlicht, bie borbern innerhalb nach bem Grunde zu mit einer enrunden Bertiefung, braunlicht roftfarben, glangend,

wie mit seibenen Haaren besetzt. Die vordern Schienbeine gegen die Spisse zu platt zusammenge brückt, mit einem außern Seitenrande, fünfmal gezähnelt, so daß die gegen einander über stehenden Zähne niedriger sind. Die übrigen sind außerhalb sageformig, die Jusblätter pechbraun.

# 12. 13. 14. und 15. Figur.

#### Scarabzus Armiger.

Mit einem Schilbe, Der Kopfschilb brem lappig, auf dem Scheitel ein einfaches Horn, pfrie menformig, ruckwarts übergebogen, auf dem Bruftstude vorne mit vier stachlichten Rohren.

Diesem Insette, welches mir lange unter bem Namen Scarabæus Cornutus bekannt und beschrieden war, hat Scopoli ebenfalls in seinen Observationibus Zoologicis Anni V. bist. nat. ben Namen gegeben, welchem hernach ber Herr von Laicharseing in seiner Beschreibung Tyroler Insetten gestolgt ist.

Es hat auch beinahe die Größe und das Anssehen einer gewissen enrunden Chrysomela. Die Farbe weicht ben beiden Geschlechtern oft ab; bald ist sie ganz schwarz, bald ziegelfardig braun und etwas blasser und heller von Farbe als der Scaradwus Solstieialis und Horticola. Der Körper enrund, gewöldt, glänzend, oben glatt, unten haaricht. Der Kopfschild beschreibt einen halben Mond, ist aber nach vornezu drenlappig mit runden, ganzen, gerandeten, oben benarbten Lappen, die Mitte etwas lang gestreckt, die Seiten aber vorn am Nande zirkelfdremig

mig ausgeschnitten, im die Augen, die ben aller Abanderung schwarz sind, und oben und unten here aussteben, einzufassen und einzuschließen. Der Wire bel bes Schilbes ben allen Geschlechtern einfach, bunne, pfriemenformig, ruckmarts zuruckgebogen, und mit einem Horne, welches mit dem Leibe von einer Farbe ift, bewaffnet, übrigens balb fo lang als das Brufiftuck, bald kurger ift, auch zuweilen fo flein und unmerklich, baß man es kaum ein Sorn nennen kann. Die Fublhorner find furz, mit bem Leibe von gleicher Farbe, schnurformig gefeult, mit enrunder breiblattrigen Reule, und beweglichen pas rallel laufenden Blattern. Die Kinnbacken zue sammengebruckt, bogenformig, innerhalb gezähnelt und ebenfals mit bem Leibe gleichfarbig. Buftfluck zweymal so lang als breit, schon gewolbt, auf dem Rucken der Lange nach gefurcht, allente halben mit fleinen Grubchen besett, gerandet, bine ten abgerundet, vorne mondformig gebogen. obere Spike ber vordern Wolbung ift ben bem Mannchen glatt, ben bem Weibchen hingegen eine gebruckt, juruckgebogen, ben beiben Beschlechtern aber mit vier Dornen, bie in einer Queetlinie georde net find, bewaffnet, beren beibe mittelften am nache sten zusammenstehen, halb so niedrig sind, und von beiben Seiten bie mittelfte Ruckenfurche umgeben. Die auf ben Seiten stehenden aber sind weiter aus emanber, flarfer, bober und juruckgebogen, nabe nach bem Orubchen zu ftebend, und biefes ift bas Beibe chen. Das Mannchen bat anftatt ber Spigen viel mehr vier hervorstehenbe Sugelchen. Der Schild halb girkelformig platt, Die Blugelbecken gerundes mit runder Spige, jeder mit jehn Streifen ausge furcht, umb awifchen ben Streifen reihenweise mis Grif.

#### 360 Bentrage gur Infeftengeschichte.

Orabchen versehen. Die Flügel burchsichtig braumlich. Die Huften enrund, etwas zusammenges bruckt, außerhalb fünsmal gezähnelt, ja vielmehr vielmal gezähnelt, boch sind die dren oder vier äußern Zähne größer und mehr in die Augen fallend. Der übrige Nand oder die äußere Seite ist sägesormig gezackt.

XXIII.

Digitized by Google

#### XXIII.

### Bemerkungen

űbet

einen Theil

# der Vogesischen Gebirge

Berrn Baron von Dietrich.

as Schirmecker ober Breuscher Thal im Unterelsaß ist für die Mineralogen eines der merkwürdigsten Thäler in dem Bogesischen Gebirge.
Seine schönen Wiesen werden von der Breusch durchfromet. Die Dessnung besieben ist fünf Meisen
gegen Westen, ein wenig Südwest von Straßdurg
entsernt, unmittelbar hinter der kleinen Stadt
Mußig. Eine aus rothem Sande bestehende Seene
macht den größten Theil des äußern Abhanges des
Wogesischen Sebirges von der Seite des Essasse, indem derselbe sich entweder unmittelbar über
dus, indem derselbe sich entweder unmittelbar über
der Seene erhebet, welches doch selten ist, oder
Kalkfügel selbigen von dem platten Lande aba
sondern.

Die

#### Bemerfungen über einen

262

Die Sanbsteinberge, die Anfangs mit einigen Kalkbergen abwechseln, erstrecken sich, wenn fie an das Thal wieder in die Hohe steigen, viele Meilen weit. Sie sind mehstentheils gut bewachsen mit Buchen und Eichen, und sind von einer mittelmäßigen Sohe.

Die Grunbflache (la baze) biefer Berge wird, je mehr sie sich in das Thal senket, schiefer artig und zeiget schon bie Opuren von bem Gifens erz, welches etwas weiter babon in benfelben go funden wird. Man findet bort eine so genannte Breccia von abgerundeten Riefeln, ober Dubbing ftein, der eine ziemlich gute Politur annimmt. Auch die Breusch führt bergleichen mit sich fort, und ben einigem Nachsuchen kann man eine Menge berfelben an ihren Ufern fammmeln, vorzüglich aber unter ber erften Brucke von Schirmedt. In biefen Schieferbergen findet man ofters febr große Blocke bon Ralfsteinen mit Schieferabern, aus welchen ein ins Graue und Biolette fallender Marmor \*) wer fertiget wird, ben man ben Schirmecker Marmor mennt.

Der Herr Cardinal von Rohan, jesiger Bischof von Strasburg hat einen Obeliss baraus versertigen lassen, der zu dem Denkmahl bestimmt ist, welches er dem Marschall, von Turenne will errichten lassen. Dieser Obelisk würde, da er aus einem einzigen Stuck gehauen worden, über drepsig Jus hoch gewesen senn, wenn diese Masse nicht durch einen Zusall in zwen Stucke wäre zer bro

Dan finbet in Diefem Marmye Sputen von Geeforpern.

brochen worden, wovon bas untere noch aber zwanzig Buß boch ift. Diese Schieferberge ber grenzen hauptfachlich bas linke Ufer ber Breufch; bahingegen jenseits Schirmeck, ba, wo bas Thal ansehnlich enger wird, und woselbst die meinem Bater zugehörige Grafschaft bu Ban be la Roche ihren Anfang nimmt, bie Berge an bem rechten Ufer biefes Flusses bloß aus Granic, eisenschussigen Schiefer, und aus quarge und glimmerartigen Bele fen bestehen; sie enthalten viele Gifenerge, ju beren Befchreibung ich hier weber Zeit noch Raum habe. Auf dem Gipfel von einem Diefer Granitfelfen, Rothau gerade gegenüber, haben die verschiedenen Stoffe, woraus diefer Fels bestehet, Zeit gehabt, fich auf eine weniger unordentlich gemischte Art in bem Bluffigen zusammen zu fegen, in welchem fie ehedem wahrscheinlicher weise herumschwammen. Der Feldspath bilbet baselbst, so wie ber Quari, ane fehnliche Felöstücke, ein jeber berselben entweber besonders, oder mit einander verbunden, felten unter einander vermischt. Fast alle diese großen Quarimaffen, bie über bas vegetabilische Erdreich bervorragen, find, wenn fie allein fteben, und von einander abgesondert find, an ihrer innern Seite friftallifirt; nemlich biejenige innere Seite, Die in bas vegetabilische Erbreich hineingekehrt ift, und war nicht in fleinen Rriftallen, sonbern in Prismen von undurchsichtigen und milchfarbigen Relefristallen, Die zuweilen 16 bis 18 Boll lang und beren Seiten 5 bis 6 Boll breit find.

Niemahls habe ich bergleichen Aristallisation in abgesonderten Bidcken auf dem Gipfel der Berge gefunden. Zwar trifft man dort kleine Aristallen bin und wieder zerstreut an, aber keine Massen von

#### 364 Bemerfungen über einen

folder Art, welche ihre Entstehung einer Gelöspalte, zuweilen aber auch einer Sole in ben Eisgebirgen au banken haben. Eine Probe von benfelben, Die ich meiner Naturaliensammlung in Paris einverleibet habe, ift eine Gruppe von Felefriftallen, bie aus fechsfeitigen Prismen bestehen, und die sich in dere gleichen unregelmäßige Ppramiben endigen. Diese Relefriftalle, worunter ber grofte 6 Boll im Durchmesser und an die 10 Boll lang ist, haben sich auf einer Gruppe von Feldspath gebilbet, der aus vierecfichten rechtecfichten Kriftallen befteht, beren Sipfel in ben Belefriftallen ftecten. Man fiehet an einem Einbruck, ben einer von biefen Felbspathprismen an bem Quary juruckgelaffen bat, baß felbiger fich an ber Achse bes Prisma in eine schiefe Rhomboidale flache endigte. Die Feldspathkristalle haben bennabe einen Zoll im Durchmesser, und so wie man aus ben Spuren schließen fann, bie man an bem Innern Diefer Felekriftalle findet, find fie wenige ftens vier Zoll lang gewesen.

In einem von den obenangeführten Schiefer, mit Kalktheilen gemischten, eine Meile von der Grafschaft du Ban de la Roche gelegenen Bergen, sindet man das Eisenerz von Oberhne, so auf dem Eisenhammer zu Rothau, dem Hauptorte dieser Brafschaft verarbeitet wird. Dieses Erz wird in einer Erzader gewonnen, so ein die zehn Zoll machtig ist. Die gewöhnliche Bergart (mineral) des selben ist der Teutschen ihr Eisenrahm, oder ein in Schuppen zerreiblicher Glaskopf, oder das vom Herrn Rome de l'Isle und Herrn Arzt Demests sogenannte rothglimmerichte Eisenerz.

Schr

Sehr oft sindet man dort einen nierenformigen rothen Glaßkopf, zuweilen auch Blutstein (Sanguine). Der Eisenrahm dieses Erzes zeiget uns eine Abanderung, die ich nirgends beschrieben gefunden habe. Es ist ganz voll kleiner schuppich, ten wurmartigen Körper, die mit der Substanz des Erzes selbst angefüllet sind, welches in den wohlerhaltenen Stücken in concentralischen Straße ken gebildet ist. Ich gebe demselben den Namen rothblendigtes wurmförmiges Lisenerz. Uebrigens bezeigt sich dieser in Schuppen zerreibliche Biaskopf im Schmelzosen sehr gut, wenn man ein Sieden oder Achtcheil von der Vergart (Mineral) zuschlägt.

Ein stärkerer Zuschlag wurde bas Rothauer Eisen rothbruchig machen; andere Erze als die, aus der Gräfschaft du Ban de la Noche, wurden viele leicht einen größern Zusaß vertragen, ohne der Sute des Eisens zu schaden.

Jene wurmförmigen Körper, die große Aehns lichkeit mit Seekörpern haben, sind nichts anders als Stalaktiten. Herr Schreiber, Ehrenausseher ver französischen Bergwerke de Monsieur (Bruders des Königs), dem ich ben seiner Anwesenheit in Paris eine Probe von diesem Erze, zum prodiren, gegeben hatte, ist in Ansehung der Bilbung dieses Erzes mit mir einerlen Mennung. Ich süge hier einen Auszug ben, aus seinem über diesen Segensstand unterm 17. August 1784 an mich erlassenen Schreiben.

Dieses Erz hat mahrend ber Rostung bessels ben keinen Schwefelgeruch von sich gegeben, und es ward baraus auf den Zentner 42 Pfund wenig

d by Google

ausammenhangendes, fehr bruchiges weißes Sufeifen gewonnen.

Wenn man biesen Regulum noch einmahl mit etwas Borar und Harz (poix resine) schmelite, war bas Produckt nur 27 Pfund, so sich etwas schmieden ließ und daben seine Weiße behielt. Meiner Mennung nach enthalt dieses Erz viel von ber Substang, Die Berr Penrouse Braunfteinfall nennt, und bie man oftest auf dem Glaskopf an Bas ben besonderen Bau biefer Abanderung von Gifeners anbetrifft; fo glaube ich, baf bet Glastopf fich burch einen Dieberschlag bilbet, fo wie Die Schonen Stepermartischen Stalaktiten, Die man mit bem uneigentlichen Damen von Gifenblute belegt. Man nehme an, bag in einer Solung ber Erzaber bergleichen schone Glastopfftalattiten befind lith gewesen, wenn biefe nun aufgelofet und mit bem Schwefel verbunden worden, ift badurch ein glimmerichtes Gifenery entfranden, welches burch eine abermalige Auflösung in einen Gifenram ver wondelt worden (f. die Briefe des herrn-D. Des mefte Th. 2. G. 195.) Diefes Gifenerz ift nicht bie einzige besondere Art, welche Die Bruben fur ben Eifenhammer ju Rothau liefern; auf ber Feldmark bes Dorfes Walbersbach in ber Grafschaft bu Ban De la Roche, findet man ein Gifenerg, welches meir nes Wiffens noch nicht beschrieben ift. Die Karbe beffelben ift weifigrau ober gelblich, fein Bewebe ift kornicht baben sanvicht anzufühlen und von einem erbichten Anfeben, baber es bennahe wie bie foger nannte Mostobabe aussieht. Es giebt viel und portrefliches Gifen. 3ch habe einen Abzugsftollen, etwa 40 Toisen lang anlegen lassen, um die Grube, thorous

woraus es gewonnen wird, bom Baffer ju befregen, ba fie fonft verfoffen war.

Nach der Untersuchung die Herr Zerder mit diesem Sissen Zisener; angestellet hat, verliert es durch die Rossung 32 Psund auf den Centner, nimmt daben eine sehwärzliche Jarbe an, und wird meistentheils vom Magnet angezogen. Wenn man es in einem beschlagenen Tiegel (creuset brasque) mit brenne darem Stoff, mit gestoßenem Slas und Borapschmelzt, giebt es auf dem Centner 34 Pfund graues Sußeisen, welches sich schwerzeten läst. Herr Schreiber hält vieses Erz sur einen Sisenkalt, der durch eine Säure vereizt worden, die sich beym Schmelzen größtentheils davon abssondert.

Paris, ben 1. April 1784.

XXIV.

#### XXIV.

#### Ueber

bie neue

# Berwandlungstheorie

der Erbarten

5 S. M.

#### herrn hofapothefer Mener.

ter ben Mineralogen wieber viele Anhanger zu bekommen; ich benke aber, man bedarf ihrer nicht, und kann die Erscheinungen, die man dadurch erklaren will, auf eine weit natürlichete Art erklaren, man darf barüber nur die Behandlungen meines Freundes, des berühmten Mineralogen, des hern Professor Serber, in dem neuesten Bande der Denkschriften der Petersburger Akademie nachsiesen.

Aber wenn wir durch chemische Bersuche, die Möglichkeit dieser Berwandlungen zeigen können wie es kürzlich geschehen ist, soll man sie denn noch in der großen Werkstatt der Matur läugnen? wird mancher sagen. Der Einwurf ist wichtig, ich weiß worauf damit gezielet wird, aber man erlaube mir auch die Gegenfrage, sind die Versuche womit man das

das beweisen will, auch so unumstößlich richtig? Die neuesten mir bekannten sind, der vom Herrn Di Storr, welcher die Umandrungen der Rieselerde in Alaunerde, und der vom Herrn Dir. Achard, welcher die Umandrung der Kalkerde in Rieselerde zeigen soll, beide in des Herrn-Bergrach Crells Ansvalen befindlich.

Herr D. Storr behauptet nemlich auf ber vierzehnten Seice bes erften Banbes ber Annalen, baß, besonders burch die Abloschung der Riefelerde in Bitriolol, nachherige Schmeljung mit Weine fteinfalze und Behandlung mit ber Bitriolfaure Alaun erhalten murbe. 3ch laugne nicht, daß mie Diefes fehr umvahrscheinlich bortam, ba bie Riefele erbe burch bie Mischung ber febr verbunnten Riefele feuchtigfeit mit ber Bittiolfaure in biefer wirklich aufgelofet und alfo fo genau wie moglich mit ihr ber bunden wird und boch feine Algunerde giebt; ich machte mich aber boch an biefe langweilige Arbeit, und nahm zwen Quentchen einer bereits mit Beine feinfalz und Birriolfaure bearbeiteten Riefelerbe. glubete fie in einem filbernen Tiegel, lofchte fie in rectificirtem Bitriolole ab, gof biefes nachber ab, füßte Die Erbe aus, glubete fie aufs neue, lofchte fie in eben bem Birriolole ab, und wieberholte biefes acht mal, nur nahm ich ju ben beiben letten Dalen frisches Bitriolof.

Die Kieselerbe hatte ben jedem Abloschen merkkich und im Sanzen sieben und zwanzig und einen halben Gran abgenommen. Ich machte mich nunschon auf einen guten Theil Alaunerde gesaßt, verdunnte die zu den ersten sechs Malen genommne Bitriolsaure, mischte sie mit dem Wasser, womit ich die ersten sechs Male die Kieselerde abgespult hatte, filtrirte Schrift. d. Gesellsch. nat. S.VI. B. sie, mischte bis zur Uebersattigung kaustischen Sal miakgeist zu, nachdem ich vorher mit Salzsaure das barin enthaltene Silber niedergeschlagen, und er hielt sechs Sechzehntheil Gran einer Erde, die sich in sehr leichten Flocken niederschlug, zur Halfte wie ber in der Bitriolsaure ausibsete und sich mit Salmiakgeist aufs neue niederschlagen ließ, von de ich aber der geringen Menge wegen doch nicht geniß bestimmen konnte, was für eine Erde es sey.

Aus bem Bitriold und abgeloschten Wasser bon ben zwen lesten Abloschungen fielen mit Sab miafgeift ein paar faum mertliche Flocken, bie nicht au fcheiben maren; mit Weinsteinfalz fiel fo wenie aus biefer als ben bem vorigen weiter etwas nieber. Wo war aber nun bie verlorne Riefelerbe geblie ben? Ben jedem Abloschen bemerkte ich, baß burch bie schnelle Abfahlung ber Erbe mit einigen wegge benben Bitriolbampfen auch ein Theil ber fo leich ten Erbe verflog und ber Rand bes Glafes nachber voller Staub lag; auch schien bie Erbe im Tiegel, ob sie gleich getrocknet war, von ber ihr noch an bangenden Reuchtigfeit zu kochen, und mit den Was ferdampfen gieng gewiß auch etwas Erbe weg. Dun glaubte ich meine Kieselerbe aber auch genug vorbe reitet zu haben und mischte, um, wenn ber Berfuch etwa verungluden follte, sie nicht alle zu verlieren, ein halb Quentchen mit einem und einem halben Quentchen Weinsteinsalze, und schmolz es in ein ner ausgehöhlten Roble. Diese war mir aber im Feuer gesprungen, ein Theil ber Mischung beraut gelaufen und also ber gange Versuch unbrauchbar.

Ein halb Quentchen mischte ich nur mit zwen Quentchen Weinsteinsalz, und schmolz es im sibernen Sie

Diegel, ben ich wieber nicht ohne Schaben aus bem Reuer brachte. Die Masse losete ich in wenig ABaffer auf, verdunnete fie nach ber Auflosung bin-Banglich, und goß schnell zwen Quentchen Bitriolol Die Mischung ward opalfarben, und es feste baju. fich febr langfam etwas weniges eines grauen Dula vers, bas Gilber mar ju Boben, die flare Lauge Aftrirte ich nun, bestillirte fie ab, und machte ben in ber Retorte guruetgebliebenen Schleim ganglich trocten. Diefen übergoß ich mit Waffer, erwarmte es, filtrirte es, und mischte es mit kauftischem Gale miakgeift. Es fielen einige Flocken ju Boben, Die gut ausgesußt und getrocfnet ein Achttheil Gran wogen, vor dem Lothrbrchen auf ber Roble mit Weinsteinsalz nicht zur flaren Rugel fliegen wollten und wovon bas noch übrige in der Bitriolfaure fich nicht ganglich auflosete. Das war für alle Mube warlich wenig, und ich getraue mir ber geringen Menge wegen nicht zu bestimmen, was dieses für eine Erde war. Ja ich glaube nicht einmal, baß Diefe Spur von Erbe aus der Riefelerbe fomme, fondern mochte fie lieber von ben glafernen Gefaffen berleiten, ba ichon bloges bestillirtes Wasser bie Ge faffe benm Rochen angreift; Bitriolgeift, ber teine Plocken gab, zeigte fie, ba ich ihn in einer glafernen Recorte bis jum juructbleibenden Dele beftillirte. Ueberdem finden wir unfre Salze felten fo rein,daß fie ben ber Wieberauflofung und Gattigung nicht Souren von Erben geigen follten.

Ich wunschte Berr D. Storr hatte seinen Ver fuch etwas bestimmter ergabit und gefagt, wieviel Alaunerbe ober Alaun er aus einer bestimmten Menge Riefelerbe erhalten batte.

> 24 2 Date

Daf die vom Herrn D. Storr sogenannte Binberbe im Alaun eine eigene Erbe fenn foll, baran ameifle ich bis jest noch. herr D. fagt felbst, bas fie sich nicht in Sauren auflosen laffe und unveräu berlich im Beuer fen. Deines Erachtens ift bet Sand, ben man burchs Schlemmen vom Thone ab fonbert, nur bloß mit ihn gemifcht, bie feine Riefe erbe, welche man aber ben ber Musgiehung ber Alaunerbe übrig behalt, als ein wirflicher Bestand theil genau mit biesem verbunden gewesen und obne Zweifel jugleich mit ber Alaumerbe aufgelofet ent standen. Ich habe biefe Erbe nach bem Trochen scharf genug gefunden, und selbst die abgeschlemmte feine, welche fich zwischen ben Fingern gang weich anfühlte, griff, ba ich fie anfeuchtete und mit einem Studichen Glas auf einer Scheibe von grunem Glafe rieb, bas Glas febr merflich an. Denn ware auch bie aus ber Auflbsung aus ber Riefelfeuchtigkeit burch die Bitriolfaure gefchiebene Erbe, feine Riefel erbe mehr, weil sie sich durch bloges Kochen mit ei ner schwachen Lauge bes Weinsteinfalzes auflofet, welches ebenfalls die fogenannte Binberbe thut, und mit Waffer gerieben fich jum Theil fehr lange fchwer bend barin erhalt. Beibes habe ich ihrer feinen Bertheilung bis jest zugeschrieben.

Der zwente Bersuch ist vom Herrn Dir. Achard, und zeigt die Entstehung ber Riefelerte ben Bearbeitung ber Ralferde mit Weinsteinfalge. Sie flehet im zwenten Stuck bes jezigen Jahrgan

ges der Annalen.

Herr Direktor Achard schmolz eine Unze ber reinen Ralferde mit einer Unge Weinsteinsalz im ei fernen Tiegel, laugte bie Daffe mit Waffer aus, und erhielt ben ber Aufibsung ber unaufgelbseten au

råckgebliebenen Ralkerbe achtzehen Gran Rieselerbe. Mir fiel hier gleich bas zu bem Berfuche angewandte Weinsteinsalz ein, und besonders, da Herr Die Achard so wenig fagt, baß er sich bas Sals gu Diefem Berfiche felbft bereitet, als and), bag er es versucht habe, ob es auch gang von Riefelerbe freit 3ch bereite meine ju Bersuchen anzuwere benben Salze alle felbst, mit ber größesten Benauige Teit, weil ich biefes fur eines ber wichtigften Stucke ben chemischen Arbeiten halte; bem ohnerachtet erhalte ich mein Weinsteinsalz boch nicht allemat pleich rein. 3ch babe jum Benfpiel eines, bas aufe gelofet und filtrirt feine Spur von Erbe, wohl abes Spuren von Bitriol, und Salgfaure zeigt, ein ane beres, bas Spur von Riefelerbe, feine Spur von Ditriolfaure, aber etwas Salgfaure zeigt. Bu verwundern ist bas auch nicht, ba ber Weinstein eben feine fo kostbare, forgfältig zu verwahrende Sache ift, auch schon in die Fasser, worln er sich crystale liffert, leicht etwas Sand, Spane und bergleichen Kommen konnen. Bu ben Berfuchen, wo es mir um Die Bestimmung ber Riefelerbe ju thun ift, nehme ich bas erstere Salz, und von biesem mischte ich eine Unze mit einer Unze bes weißen Cararischen Marmors, ber ben ber Auflofung feine Riefeterbe gurud ließ, und ben ich gelinde gebramt batte.

Diese Mischung schmolz ich in einem Tieget von geschlagenem Eisen ben starkem Feuer. Die graue Masse übergoß ich mit destillirtem Wasser und laugte sie aus, die getrocknete Erde wog eine Unze und vierzig Gran. Sie ward so lauge mit Salzsaure gemischt, die das Schäumen aushörte. Das zur rückgebliebene unaufgelösete war acht und vierzig Gran Hammerschlag. Diesen lösete ich durch die

24 3

Máte

Warme in Salzfaure gänzlich auf, ohne baß auch nur ein Stäubchen einer fremden Erde übrig blieb. Also gar teine Kieselerbe! In eben dieser Abhande dung erwähnt der Herr Dir. Achard auf der fünf und vierzigsten Seite auch der flüchtigen Flußspatzerbe. Bon dieser Erde kann ich mich noch weniger überzeugen, wie der Herr Dir. Achard von der Flußspatzsäusen, wie der Herr Dir. Achard von der Flußspatzsäuse. Der große Bergmann hat es zwerst gezeigt, daß das, was Herr Dir. Achard mit diesem Namen belegt, eine Mischung von Kieselerde, Flußspatzsäuse und Weinsteinsalz sen.

Befest auch, ber ben bem Deftilliren entftebenbe Sublimat und bas, mas fich in ber Borlage anbangt, habe bas Glas gerfreffen und fen jum Theil bamit verbunden: so mare benn boch bas in ber Feuchtigkeit fren schwimmende noch eher als eine solche neue Erbe anzunehmen. Was derfrift ben bier aber bas Blas? Warum verhalt fich bie in ber Reuchtigkeit schwimmende Erbe und bie nach bem Filtriren aus ber Feucheigfeit burch faustischen Salmiakgeist nie bergeschlageneu Erbe gang anbers, als bes herrn Dir. Achard fogenannte flüchtige Kluffpatherbe. 2Bo bleibt benn blefe Erde wenn man ben Rluffpath mit Bitriold in metallenen Gefäßen behandelt? ba man gar feine Erbe erhalt. Warum schaumt bie Mischung bes Flußspaths mit Vitriold in men Befagen fo febr, wenn man Glas zufest, und zeigt bann, und vorber nicht, ben Dampf, ber an feuchten Darüber gehaltenen Rhrpern fogleich Riefelerbe abfeget? Marum giebt bie mit Salmiafgeift niebergefchlagene Erbe mit Bitriolol behandelt feine, Die mit Beinfteine fali niebergefchlagene aber Riefelerbe'im porgefchlagenen Baffer ? Zwen Drachmen ber fogenannten Blußfpath erbe, mit eben fo biel Bitriolol in einer, glafernm

Metotte übergossen, gaben auf bem vorgeschlagenen Wasser Rieselerbe, und wie ich bas in der Netorte zu xückgebliebene untersuchte, erhielt ich acht Gran Erde und fünf und dreißig Gran vitriolisirten Weinskein. Woher dieser, wenn in dieser Erde nicht Weinsteinsalz gewesen wäre? Die Netorte hatte zur siebenzehn Gran verloren und in so wenig Glas könnte nicht so viel Weinsteinsalz senn. Siehet und hier nicht deutlich, daß diese Erde ein Gemissche von Flußpathsaure, Kieselerde und feuerdes

Standigem Laugenfalze fenn.

Dag biefe Erbe mit Weir einfalze im bers schlossenen Tiegel nicht so fließet, wie Rieselerde, habe ich auch besbachtet, biefes aber ber Bluffpathfaure zugeschrieben. Diese sonberte ich auch auf folgende Art vom Flufspache ab: Ich mischte eine Unge zere riebenen calcinirten Flußspath mit ein und einer hab ben Unge Weinsteinsals; wollte es gelinde gluben, Die Mischung war mir aber boch geschmolzen. 3ch laugte fie aus, übergoß bie juruckgebliebene Erbe mit Salgfaure, mit ber fie febr fchaumte. Boben blieb eine Drachme groblicher ungerfetter Fluffpath, ber, wieber mit zwen Drachmen Weine steinsalz geschmolzen und ausgelaugt, sich nun ganz auflosete. In beiben Auflosungen befand fich, bem Unfchein nach, ein guter Theil einer febr lockern Erbe, bie aber benm Trodinen sehr zusammenfiel, und aus ber filtrirten Lauge schlug sich mit kaustischem Sale miafgeifte wenig, mit Beinfteinfalz nachher eine Menge Kalferbe nieber. Die Lauge von bem ger schmolzenen Bluffpathe, gab abgerducht ein sehr ale calisches Salz, welches die Bluffpathfaure enthielt. Meines Wiffens ift es noch feinem eingefallen, Die bom herrn Dir, Achard angenommene fluchtige Rlug

#### 376 Ueber bie neue Verwandlungsth. 20.

Blukspatherbe für Rieselerbe anzunehmen, sonbern nur bie in bem vorgeschlagenen Wasser befindliche ober mit fauftischem Salmiafgeift baraus niebergo fchlagene, bat man bafur gehalten. Diefe bat Berr Dir. Achard also verwechselt. Uebrigens hoffe ich, bag Riemand von mir glauben werbe, bag ich biefes alles blog aus Liebe um Recht zu baben fage, weil ich felbst mit bem Bluffpathe ange ftellte Berfuche im aweiten Banbe befannt gemacht Mit ift es nur um die Erweiterung meinet Lieblingswissenschaft zu thun. Ich wunsche nicht, daß wir in diefes, worin wir durch die Bemuhum gen eines Bergmann, Scheele und anberer Ches miften fo große Fortschritte gethan haben, wieber ructwarts gingen; und baju bat es febr ben Anfchein.

XXV.

Digitized by Google

#### XXV.

### D. Martus Gliefer Bloch,

301

ben vermeinten

# doppelten Zeugungsgliedern

ber

Rochen und Paye.

IX. Tay.

ir finden, daß ben jeder Gattung der Rochen und Hane, der eine Theil mit zwen Anhängseln nahe am After versehen ist, die dem andern sehe Ien. Die Naturkündiger halten diese für Weibchen und jene für Männchen, und glauben, daß die Anhängsel männliche Glieder wären. Linne bes hauptet sogar, daß unter den schwimmenden Amsphibien alle Männchen mit einem doppelten Zeugungsglied versehen wären. Dieses ist in allen Fällen falsch; denn wenn man auch annehmen wollte, daß die eben gedachten Anhängsel wirklich männliche Glieder wären, so sind doch das Neunaus

<sup>&</sup>quot;) Seine Borte find: maros poue duplici infidentes frominis. System nat. p. 345,

ge, bie Camprete, ber Stohr, Baufen, Sterlet, und Seeteufel 1) bie Seefrote2), ber Seehafe 3) wie andere Fische nur mit Rogen und Milch verse ben. Auch ben bem Deffer 14) unb Schnepfenfisch 5) bem Schwimmenbenkopf 6) ben Stachelbau chen 7) ben Stachel 9 horn 9) und Beim ffichen 10) und ben ben Seebrachen 11) nimmt man keine bergleichen außere Theile mabe. Lange schon bielt ich es für widerfinnig, baf bie Matur biefe Thiere mit zwen mannlichen Gliebern follte verfe ben baben, weil sie sich ben ber fleinen Mutteroff mung einander im Wege fenn, und bie gewohn liche Begattungsart unmöglich machen wurden. Die mehresten Geschöpfe sind zwar mit doppelten Gliebern und Ginnen begabt; allein biefe find auch so eingerichtet, daß sie einander, fast um enthebrlich, ober boch wenigstens nicht bin berlich find. Da man inbessen aus Grunden eine Sache zwar mahrscheinlich machen, aber mir burch Erfahrung überzeugen fann: fo habe ich meine in ben Seeftabten wohnenben gelehrten Freunde erfucht,

1) Lophius Piscatorius L.

- a) Hiftrie L.
- 3) Cyclopterus Lumpus L.
- (A) Centrifcus Scutatus L.
- 5) Scolopax L.
- 6) Tetrodon mola L.
- 7) Tetrodentes L.
- 2) Diodontes L.
- 9) Baliftes L. .
- 16) Offraciones L.
- II) Peralus L.

mir einige Rochen und Hanmannchen zu verschaffen. Ich erhielt auch vor einigen Jahren von dem um die Maturgefehichte fich fo verbient gemachten herrn Runstverwalter Spengler in Coppenhagen ein Mannchen vom Magelrochen "), beffen Berglieberung ich hier mittheile, woraus wir erfehen werben, bag Diefe vermeinten mannlichen Glieber eber Sanbe ober Buffe als folche Theile vorstellen; und baf fie vielmehr baju bienen, bas Weibchen mabrent ber Begattung mu umfassen und festzuhalten. Da auch ben ben vierfüßigen Thieren, Die Borberfuße biefes Be-Schaft verrichten, fo habe ich sie mit ben Ramen ber Fuße belegt; und ich hoffe bag bie nabere Berglieberung meine Benennung rechtfertigen werbe. Willinghby 1) Artedi 3) und Rlein 4) haben zwar auch diese Fische zergliedert; sie mussen aber diefe Theile nicht genau untersuchet haben, weil fie fonft ihren mahren Gebrauch und Bestimmung nicht fo fehr verkannt haben wurden. Der Fisch, welcher ber Gegenstand meiner Untersuchung gewesen ift, war vom Kopf bis jum Schwanzende 9 Boll lang, von bem einen Enbe ber foffe bis jur anbern 103oll breit, ber Schwanz war fieben Boll und bie Buge vom Anfang bes Schaamfnochens bis zum Enbe

<sup>2)</sup> Raja Clavata L. In meiner Maturgeschichte ber Rifche Deutschlandes ift er auf ber 83 Tasel vorgestellt, und im 3. Band S. 65 der Quart, und S. 82. der Octavausgabe beschrieben.

<sup>2)</sup> Icht. p. 77. feine Borte find: Corpora ilia pinais apa nexa in maribus, penes nobis dica &c.

<sup>3)</sup> Spec. p. 103.

<sup>4)</sup> Miff. plac. III, p. 37, tab. & 6.

52 Boll lang, ihre ftartfte Broite unten betru 14 Zoll. Bon biefem ift bie hierbengebenbe Zeich enung genommen. Unter Sig. 1. ift ber unter Theil von der Bauchseite vorgestellt. Nach Sin wegnehmung ber Saut, ber Bauchmuskein und bei Gingeweide kamen bie veften knorpelartigen Theile aum Borfchein. Der Schaamenochen a. a. (os pubis) bestehet nicht, wie ben anbern Thieren, aus 2 Studen, fondern aus einem einzigen, und bie Suftknochen (offa innominats) fehlen ganglich. Der Buff c. c., web der vermittelft bes Schenkels mit bem Schaans Enochen b. b. articulirt, beftebet aus festen und weichen Theilen , und ift an bemfelben am aufjern Ranbe eine Minne fichtbar k. k. Erftere find Die Afterfloß fen dd. ein brufigter Rorper e und a ftarte Dus teln Sig. 1 f. Sig. 2 f. Um obern Theil Des Sus fies bemerkt man einen erhabenen Theil unter ber haut, ber fich unter berfelben bin und ber schieben laft. Dimme man bie außere Baut weg. fo fommt ein mustulbfer Beutel g. g. g. zum Borfchein, ber, wenn er geoffnet wird, bie langliche Drufe feben laft, die ich auf allen Seiten an bernfele ben vermittelft einer lockern sellichten Saut befeftiget fand. In der Mitte beffelben fabe ich eine Rinne, in welcher viele runde fleine Deffnungen, in amo Reihen geordnet franden, x wobon allezeit eine gegen ben leeren Raum ber awen gegenüberfte henden gerichtet war. Wem ich an biefe Deufe bructe, fo fan eine weiße Feuchtigfeit jum Bor schein; und übrigens habe ich barin aller forgfältigen Machfuchung ohngeachtet, feinen Gang, burd welchen Diefe Feuchtigkeit an einen andern Det bingeführet wurde, mahrnehmen fomen. Dur an ber innern Seite bes muskulosen Sacks findet fich nach unten

<sub>zed by</sub> Google

su ein länglichtes rundes Loch h. welches sich, an der äußern Seite diffnet, Fig. 2 l., und mit der Rinne, die am äußern Rande des Jußes besindlich ist, zu sammenhängt k. k. K. Alein hält diese Druse sür dem Koden, er bekennet aber, daß er weder durch das Einblasen der Luft, noch durch das Einsprisen eine Sameinschaft mit den Rieren oder Saamens gefäßen habe sinden können "). Ebst man die Haus von dem Fuße ab: so kommen erstlich zwen Mussteln, davon der eine lang und schmal und der andere Kurz und breit Fig. 1. s. Fig. 2. s. ist, imgleichen in Knochen zum Borschein. Da erstere an lesteren besteltiget such so muß ich diese erst beschreiben, des vor ich den Sis derselben versändlich angebenkann.

Die sessen Theile des Fußes bestehen aus deren Studen, aus einem odern, mitlern und une tern Theil. Der odere, welcher gleichsam den Schens kel porstellt, ist aus vier Knochen zusammengesetz, wodon der odere L der längste ist, und mit dem Schamknochen, und unterwarts mit dem zweiten f., so wie der zwente m. mit diesem und dem dritten n. artikulier. Der vierte o. ist länger als der dritte, und legt sich oderwärts an den zweiten m. an der Rückenseite besselben an, und unterwärts stehet er mit dem dritten auf dem Schienbein.

Das zwente Stud wird aus 2 langen Knochen von einem Schienbein p. p. und schmalen Robierfnochen q. q. gebildet, und siget lesterer oberscharts, wie ben andern Thieren, an bem Schienbein sest. Am erstern sind noch zwen wesentliche Theile zu bemerken, ein nach der Lange laufenden

Know

<sup>\*)</sup> Mif. III. p. 41.

Anorpel Fig. 1. r.r. Fig. 3.r.r. welcher unter gewissen Umständen die Ninne verschliest, das andere ist der untere Anorpel, der eine Hackensbrunge Sestalt hat, Fig. 3. s. s. und die and Ende des Jusses himeicht. Das um tere Stuck ist aus funf Anochen zusammengesest, die ich nur kurz beschreiben werde, da mich die genaue Zeichnung einer ausführlichen Beschreibung überhebet.

Der erste, Fig. 4., welchen ich wegen seiner Bestalt die Sichel nenne, hat in der Mitte einen Fortsatz u. und sist mit der obern Spisse an dem obern Theil und mit der untern an dem untern Theil

bes Knorpels am Schienbeine fest.

Der zweite, Fig. 5. ber einem helm gleicht, bestehet aus einem holen gewölbten Theil, wund aus einem langen und kurken Fortsage y., zwischen welchen die Sichel mit ihrem Fortsage v. eine fugt, er hangt außer diesem, vermöge einer starken sehnigten haut, mit dem Schienbeinknochen zusammen.

Der britte Knochen Fig. 6., der eine wurmfors mige Sestalt hat, Fig. 1., und der in der Mitte der Hole des Jußes liegt, ist mit seinem obern Ende an dem Helm, und mit dem untern Ende an dem

Inorpelichten Theil bes Schienbeins verbunden.

Der vierte, oder der Winkelhaken, Fig. 7: endiget sich in eine kurze und lange gekrummte Spike, verdindet sich oberwärts mit seinem breiten Theil a a. mit dem Rohrknochen, und mit dem spie sigen mit dem umgedogenen knorpelichten Theil des Schienbeins. Endlich der fünfte Knochen, oder die Schaufel Fig. 8., hat eine schiefe Lage von oben nach unten, mit seinen breiten Theilen sist er an dem Röhrknochen, mit seinem mittlern Theil b. d. an dem Winkelhaken, und mit der langen Spike am knorpelichten Theil des Schienbeins keste.

Diefe

Diese sammelichen Anochen werben burch bie oben ermahnten 2 Musteln aus einander gebehnt, umb burch bie Feberfraft ber Knorpeln und ber fracten Saut, welche felbige umgiebt, gufammenges Jogen. Bon ben Musteln ift ber eine lang und fchmal. und ber andere furg und breit. Diefer bebecht ben Robernochen und einen Theil vom Schienbein, an Denen er mit feinem obern Theil anbangt; jener fift mit feinem obern Enbe am Schenfelfnochen fefte, lauft langft bem Schienbein berunter, beffen langen Enorpelichten Theil er bebeckt, und vereiniget fich unterwarts mit bem turgen; benbe enbigen fich an ber Schaufel. Wenn biefe Musteln fich zusame mendieben: fo erfolgt erftlich, daß famuntliche 5 Knoe chen, welche burch starte Banber vereiniget find, bergeftalt aus einander geben, bag ber Fuß bie Be ftalt einer Rlaue befomt, wie folches ben Sig. 2 ju feben ift. Durch die Anspannung ber Muskeln wird gelgleich der knorpelichte Theil des Schienbeins an ben Rohrknochen angebrückt, wodurch die oben ermabnte Rinne k geschloffen und inwendig ein holer Sang entstehet. Da nun ber lange Mustel que gleich mit bem muskulbsen Beutel auf bie Drufe bruckt: so wird diese geprest und die heraussließende Reuchtigkeit burch ben Kanal nach bem guß geleis Dhne Zweifel tragen auch die Muskeln, welche Die Bloffen in Bewegung fegen, bas ihrige mit ben, Die Druse gusammen ju brucken, und ihren Soft auszupreffen.

Aus der bisherigen Beschreibung der Theile, woraus die vermeinten mannlichen Glieder zusammens geseht sind, ergiebt sich, daß sie nichts weniger als solche sind; weil dazu nicht so viele Rnochen, Gestonke, Membranen, elastische Knorpel, Drusen

## 384 D. Markus Eliefer Bloch,

und Musteln nothig fenn wurden; ber zwefwiedrigen Große, und daß fie awiefach find, nicht zu gebenten. Ihre Bestimmung ift vielmehr biefe, bag bas Manne then mabrend ber Begattung vermittelft berfelben fich am bas Weibchen anklammern und felbiges bamit fefthalten kann. Denn ba ben biefen Sifchen bie Epen innerhalb der Mutter ausgebrütet werden; so konnenauch felbige nicht, wie ber andern Fischen, nachdem fie bas Weibchen von fich gegeben, vom Milch befruchtet werben. Es ist baber eine genaue Bereinigung ber Deffnung bes Saamenganges an ber Mutteroffnung erforberlich, und hierzu find Die erwahnten Werfzeuge gefchickt eingerichtet. Denn wenn bie beiben Muskeln bie fleinen Knochen aus einander, gleben; so fommen die spitigen Theile berselben jum Worschein. Druckt nun bas Mannchen ben ausgee spannten Juß an ben Korper bes Welbehens fest an, und die Muskeln lassen nur erwas nach: so ziehen fich bie elastischen und ausgebehnten Knorpel und Banber jusammen, und flammern ben guß fest. Damit aber weber bie Spiken ber Knochen bas Welbchen verlegen, noch die Stacheln, womit des Rorper biefer Rijche befest ift, ben Rug des Danne thens verwunden: so war diejenige klebrige Reuchtigkeit nothig, welche, wie wir oben erwahnt haben, aus ber Drufe hervorkomme und vermittelft bes Ranals nach bem untern Theil bes Juges geleitet wird. Much bie Musteln ber Afterfloffe, welche über ber Drufe liegen, brucken falbige ben ber Bewegung bes Rifches, und preffen ibre Feuchtigkeit aus. Burbe nun biefer flebrige Gaft beständig burch einen verschlossenen Gang nach bem untern Theile bes Juges gelettet: so wurde er fleinen Anothen, ba fie imr jur Begattungsseit

zeis aus einander gezogen werden, verkleben und undeweglich machen. Es ist daher statt eines ver schlossene ein offener Ableitungsgang vorhanden, der aber zur Zeit, wenn es nothig ist, durch den langen Muskel, der auf den knorpelichten Theil des Schienbeins drückt, der Feuchtigkeit keinen andern Weg, als nach dem Juß übrig läst. Die Einrichtung dieses Kanals, und die Bewegung so vieler Knochen, die durch a Muskeln verrichtet wird, läst wahrlich die weise Hand des Schöpfers nicht verkennen.

Wahrscheinlich bebient sich ber Fisch auch die fer Füsse als Ruber zum Schwimmen. Da sie picht zum geben bestimmt sind: so war auch tein starter Schenkelknochen ben Körper zu tragen nothig. Diese Knochen durften also nur schwach und knorpelartig senn, und da sie zugleich den Musskeln der Bauchstosse zum festen Punkt dienen; so sind sie in mehrere Gelenke abgetheilt, damit der Bisch die Flosse allenthalben, wo er will, hintenken kann.

Dies sind die Resultate der Untersuchung, welsche ich vor einigen Jahren angestellt habe: da ich mich aber niche getraute, aus einer einzigen Erfahrung einen Schluß auss Sanze zu machen; so nahm ich Anstand, selbige desentlich bekannt zu machen. Nun aber überzeugen mich abermahlige Versuche, die ich mit zwenen von meinem würdigen Freund Spengler erhaltenen Nochen und Hapen, welche beide mämlichen Seschlechts waren, angestellt habe, das die erwähnten Theile nichts weniger als Zeusungsglieder sind. Dun kam es darauf an, die eigentlichen Zeugungstheile aufzusuchen, die ich dem auch wirklich innerhalb des Unterleibes fand. Da wir die Untersuchung derselben noch einige Schrift, d. Gesellsch, nach Kr. VI. 20. 20. Mert.

Mertwürdigkeiten zeigte, fo will ichbiefe fiet tink

anführen.

Das erfte find zwen Deffinungen, Fig. 1. cc. cc. babon sich auf jeber Seite bes Afters eine finbet, und bie ich, weil fie nach ber Sole bes Unterlet bes geben, Bauchlocher nennen will; burch biefe ließ sich der Unterleib aufblasen. Mach Sine wegnehmung ber außern Bebectung und ber Ginge weibe fabe ich, bag biefe nach ber Bauchbole gine gen und neben bem Mastbarm sich enbigten. ich weber in 3 Rochen noch in eben fo viel Sanen, ben benen biefe Locher ebenfalls vorhanden find, eine Schwimmblafe habe bemerten fonnen : fo vermuthe ich, bag fie ihnen ftatt ber Schwimmblafe bienen. und bag biefe Fifche fich durch die Aufnahme ber Luft leichter, burch bas Auspressen berfelben aber schweret als bas Waster maden konnen. Nach Samvege nehmung ber außern Bebedung erschien eine febrichte Saut, weiche ben Bauchmustel bebectt, und nache bem biefe nebst bem Darmfell auf Die Seite ge raumt war, tam eine febr groffe Leber jum Bow Schein, die aus 2 langen und einem furzen schmalen Lappen bestand; jene liegen auf beiben Geiten und biefer in ber Mitte. Der rechte mar langer, als bie Bauchhole, und baber auch umgeschlagen. Ueberhaupt haben die Rochen und Sape eine um pleich groffere Leber, als andere Bifthe. Der Dagen war lang, hatte eine ftarke muskulbse Saut und am Grunde beffelben bing eine blaue Milg. In bem felben fand ich bas Gerippe zweier fleiner Schollen, und die Schalen von verschiebenen Krebsarten. Der Darmfanal war furg, hatte nur zwen Beugungen, und war inwendig mit einer fpiralformigen Haut verseben; diese bewirkt die langere Berwei lung: Amg ber Speifen im Datmfanal, wohnech ber Mahrungsfaft aus ben Speifen ausgezogen, und zur Ernabrung bes Rorpers angewendet wirb. Unweit bes Aftere ift ander hintern Geite bes Maltdarms ein Anhangfel befindlich, ben ich burch ben After niche aufblasen fonnte; wenn ich aber die Luft in jenen hineinblies, fo trieb ber Darmtanal bavon auf. Diefes rubrt obnftreitig von einer Rlappe ber, melde im Mastbarm befindlich ift, und ben Gintritt des Unraths verhindert. Nachdem diefe Eingewelde weggenommen worden, famen die zwen breiten duna nen, rothlichen Lappen Big. 9. dd. dd. jum Borfchein. welche vermittelft einer bunnen Saut mit einanden verbunden find. Nachdem ich selbige wegnahm, bemerfte ich zwen lange bunnhautige Gefaffe ce. ce. welche langs bem Ruckgrad lagen; ba nun biefe fich unterwarts, binter bem After in eine gemeine schaftliche Deffnung, vereinigten, burch welche ich Die Luft bis in ben erwähnten gelben Rorper blafen konntes so konnen selbige nichts anders, als die Mieren, und jene die harngange fenn. Deben ben Barngangen gur Geite laufen in gefchlangeltet Windung gewiffe Befage ff. ff. bie fich untermarts et was erweitern gg.gg. Da nun ihr geschlängelter Gang fich burch bas Einsprigen bes Quecksilbers febe beutlich zeigte; mit bem Abführungsgefäße bes Gaas mens (vas deferens) bie grofte Achnlichkeit bat; fo trage ich fein Bebenten, felbige fur Saamengefafe auszugeben. Gie entfpringen obermarts aus einem Heinen brufichten Rorper, welcher bie Stelle ber Soben vertritt, und vereinigen fich hinter bem After in eine as meinschaftliche Deffnung. Rurg vor ihrem Ende erwei tern fich biefe Bange, und erhalten baber eine Mebne lichfeit mit ben Saamenblaschen. Ben ben brenent B 5 2 Diefet

Dieser Geschöpfe sand ich die Bauchlöcher, so wie auch der einem Weibchen, gleichsormig, nur mit dem Unterschiede, das die Leberund die Blieren ben dem einem grösser und ben dem andern kleiner waren, und daß ben dem Weibchen statt der Saamengesäße die Eierstöcke sich zeigtein. Die Eierschälter waren epsindrisch, und stießen mit den obersten Enden ab das Zwergfell. Die Eierseiter harten die Diek einer starten Rabenseder, waren nur ganz locke um Ruckgrad befestiget, harten eine gelbe Jarbe, verweiterten sich unweit dem After, und endigten sich vebenfalls in einer gemeinschaftlichen Dessung hincu

bem Miter.

Da biefe Gefchopfe sich keines mannichen Bliebes ju erfreuen haben, und bie Beibchen ihre Cier nicht, wie Schuppenfifche, vor ber Befruchtung von fich geben; fo finbet feine anbere Begattung fact, als burch bie Annaherung ber Deffnung Der Saamenblaschen an bie Deffmung ber Giergans de, woben wahrscheinlich eine Degeneinanberreis bung ber beiberfeitigen Sheile ftatt findet. Damit min bie Saamenfeuchtigkeit befto gewiffet an bie Deffnung ber Giergange gelangen moge; fo waren Die ermabnten Fuße jum Gefthalten vonnothen. Bir finden ebenfalls ben ben meiften Baffertafern, ja fast ben allen Insetten, besondere Wertzeuge junt Reffhalten bes Weibchens mabrend ber Daarung. Daß aber auch ohne formliche Beiwohnung ber Geburtstheile fo gar benn Menfchen eine Befruche tung fatt finbe, bavon fonnte ich viele galle aus ben Schriftstellern anführen; es fen aber genug, folgende zu bemerten, die fich vor nicht langer Beit Dierfelbst zugetragen baben.

Eine Frau, welche ben ber Entbinbung am Anfange ber Mutterscheibe verleget worden, muste auf Anrothen ber Hebamme mit ben Beinen 3 2004 den lang über einander geleget ftill liegen; baburch verwuchs die verlegte Scheibe vergestalt, daß eine fernere Beiwohnung ummöglich war. Die Frau ward bemohngeachtet schwanger, und wurde nachher von bem biefigen Stadtchirungue Srn. Jung, in Segenwart bes Hrn. Professor Walter und bes seligen Regimentsfelbsthers Probisch operiret. a) Der Sr. Professor Walter fand ben einem 20jahris gen Mabchen bie Mutterscheibe, burch eine wiebere natürliche Haut, fast ganglich verwachsen; gleiche wohl ward fie schwanger, weswegen fie sich auch, allem Unfeben nach, um ber Schande ju entgeben . ins Wasser gestürzt hat. b) Der Sr. General-chirurgus Theden erzählte mir, daß eine Frau schwanger warb, ben ber bas Sommen unverleget geblieben war; es war biefes fo fart, bag er es burch einen Schnitt, um fie entbinden zu tonnen, offnen mufte. Der Br. Profesfor Sagen ward zu einer schwangeren Frau gerufen, ben ber bie Mutterscheibe burch eine Entbinbung verleget und bergestalt vermachsen war, daß man in der noch Abergebliebenen Deffnung nur mit Moth eine Febere pose hineinbringen fonnte c).

256 3 ' Saben

a) Siehe Balters Betrachtungen über bie Geburte theile bes meiblichen Gefchleches. 1776. 418

b) 24 a. Q.

o) Sagens Berfuch ber praftifden Geburtefalfe. 3 %. E. 117.

Haben nun solche unvollkominene Benwohunns gen ben Beschöpfen, die mit einem Geburtsgliede von ber Natur verschen sind, eine Befrüchtung durch die Mutterscheide, der Mutter den Fallogianischen Robren dis in den Eperstock hervordringen können: warum sollte diese nicht ben solchen Geschöpfen angeben, den denen die weiblichen Zeugungstheile eine viel eine fachere Einrichtung erhalten, da seier nichts als eine kast gerade Nohre den Dunst der Saamenfeuchtige keit a) nach dem Eperstock hinzuleiten braucht, um das Herz des Keims im En zu reizen, in Bewegung zu bringen und den Keim zu entwickeln.

Ben den Pflanzen ist es eine bekannte Sache, baß die mehresten davon nicht anders als durch ben Dunst des Saamenstocks befruchtet werden, indem die Dessnungen der Briffel viel zu englind, als daß durch bieselben die Saamenkügelchen bis an den

Gierftock gelangen fonnten.

Nach dem Aristoteles soll ben der Begattung des Rochen das Mannchen sich auf den Rucken des Weise chens sesen b). Allein zu geschweigen, daß alsdann keisene Berührung der Geburtstheile statt sindet, da der Schwanz des Weischens es hindert, so ware es auch deswegen ben dieser Gattung nicht möglich, weil der glatte und weiche Bauch des Mannchens von den Statheln, die auf dem Nücken besindlich sind, verleßet würde; es geschiehet vielmehr, wie sich aus der Lage der Geburtsossungen ergiebt, auf solgender Art. Machdem beibe Geschlechter sich mit den Bauchan gegen einander gerichtet haben, so schägt das Mannchen die Just nach dem Nücken des Weichens ber

a) Aura feminalis.

b) Hift Animal I, v. c. 5, L VI e. 16

herum. Ich will inbessen meine Muthmaßung wegen der Begattungs, und Befruchtungsart nie manden aufdringen, und überlasse es einem jeden, sich diese Erscheinungen auf die Art, die ihm am meisten einleuchtet, zu erklaren. Ich begnüge mich mit der Erzählung der Thatsachen, woraus sich ergiebt:

Erffich, daß bas vermeinte doppelte Geburtse

glied ein einem Fuß abnlicher Theil fen.

Zweiteres, daß auch eine Befruchtung ber Gier innerhalb bes Gierstocks, ohne ein mannliches Zeugungsglied, statt finde.
Drittens, daß die Gallenblase kein zum Leben

Drittens, daß die Gallenblafe kein zum Leben eines Thieres unumgänglich nothwendiger Theil sen,

aind endlich

Biertens, baff es Thiere gebe, die mit Deffe mungen, die ummittelbar nach ber Sole des Unter-

leibes gehen, verfeben find.

Nin bliebe mir noch übrig, die Zerglieberung eis mes Weibchens, imgleichen eines Mannchens und Weibchens vom Hapfisch herzusezen; da aber der Berseger der Gesellschaftlichen Schriften keine Rupfer zu diesem Bande mehr annimmt, und ich mir nicht gestraue, durch eine Beschreibung allein deutliche Begriffe hervorzubringen; so werde ich selbige ben einer andern Selegenheit bekannt machen.

#### Erklärung der Rupfertafel.

Big. 1. stellt ben Untertheil bes Ragelrochens von ber Bauchseite vor.

a. a. ber Schaamfnochen.

b. b. bie Bereinigung besselben mit bem Schenfel.

c. c. bie beiben Juge.

ec. ec. die Bauchlocher.

d. d. die Afterfloffen.

26 4

d. Ein

#### 394 D. Martus Cliefer Bloth,

d. Ein ftarter Anochen woran buffe Bloff blieb warts befestiget ist.

e. die Druse.

f. ber lange Mustel.

g. g. g. ber geoffnete mustulofe Sact.

h. Die innere Deffnung, wodurch ber schleimichet Saft abgeführet wird.

1. dessen außere Deffnung.

k. k. die Jurche.

1. ber erfte Knochen bes Schenkels.

m. ber zweite.
n. ber britte.

o. der vierte.

p. bas Schienbein.

a. der Robeknochen.

r. ber lange knorpelichte Theil bes Schlenbelieb.

e ber untere knorpelichte Theil besselben.

x. ber obere Theil bes Helms.

s. ber wurmformige Anochen.
a a. ber breite Theil bes Winfelbafens.

b b. ber schmale Theil ber Schaufel.

Fig. 2. Stelle ben aus einander gezogenen Buß voe.

Feuchtigfeit fließt.

ber furge Mustel.

k. die Minne.

b b. die Schaufel.

a 2. ber Wintelhafen.

f. der lange Mustel.

t. die Sichel.

7tg. 3.

p. bas Schienbein.

q. ber Robrenochen.

F. r. ber lange knorpelichte Theil berfetben.

s bessen Unterknorpel.

31g. 4

Big. 2. ble Gichel. a beren Fortfaß.

Big. 5. ber Helm.

z. beffen boler Theil.

y y. bessen Fortsage.

Big. 6. der wurtfformige Attocheit.

Big. 7. ber Winfelhafen.

a . baffen breiterer Theil.

Big. 8. die Schaufel. b b. beffen breiterer Theil.

c. die innere Ructenscheibe bes Unterleibes Big. 9. bie Harn und Zeugungscheile.

d d. Die Mieren.

e & Bit Härngange.

ff ff. bie Samengefäße.

g g. die Samenblaschen. h h. die Deffnung berfelben.

i i. die jurudgeschlagene Saut bes Mastborms.

#### XXVI.

R u t . k

Nachrichten und Auszüge

aus

Briefen greunde.

Dachricht von einer im Jahr 1777 von dem Freiherrn von Hochenwarth Dohmherrn zu Gurck nach den hinter Linz in Eprol belegenen Alpen unternoms menen kurzen botanischen Reise.

er seiner nüßlichen Benträge heber zur Flore Austriaca, den Miscellaneis Austriacis und and bern botanischen, mineralogischen und mehrern wich tigen Arbeiten sehr berühmte Freyherr von Wulfen zu Rlagenfurt hatte den Freiherrn von Zochenwarth zu dieser botanischen Neise nach den Tyroler Alpen ben Linz eingeladen. Der lettere nahm dieses Anerbieten an, und schränkte seine Ausmerk merksamkeit diesemahl allein auf die Sewächse jener Gegenden ein, die er um Linz und daherum auf den sogenammen Schleiniger Alpen antrak. Den 6-7ten Julius ging er also in Gesellschaft des Zerrn Prälaten Freyherrn von Wulfen über Rlasigenfürrt, dahin, da er denn eine halbe Meile von dieser Stadt zuerst an den Werther. See kam, welcher die nach St. Velden führte. Hier bemerkte er außer der Nymphuea lurea und alda Linnebst etsichen Arten von Potamogeton L. nichts von sehr merkwärdigen Pflanzen. Er seste deshalb seine Neise dies Velten ununterbrochen, auch noch weiter sort, wo er nicht weit hinter dem Posthause Vertageum Blattaria L. und einem dort angränzenden Moore Senecio Doria L. antras.

Von hier führte ihn ber Weg nach Villach und weiter nach einem Hospitale, von da er den gren Julii des Morgens durch eine sehr sanft ansteigende Plane nach Sachsendurg in eine der angenehmussen und schönsten Gegenden kam, die sich mittagswärts allmählig wieder verlor.

In bem bevölkerten und von dem Kraas fluß durchströmten Gebirge, wie auch jenseits dosselben gegen Norden, wird man die fruchtbarsten Auen gewahr, und die Gebäude der adlichen Höfe erheben sich zu beiden Seiten, zwischen den Garten und Fluren. Der fruchtbare Boden des vom gedachten Traas oder Trawafluß vurchschnittenen so genannten Trawathales ist überall angebauer, und der sehr beträchtliche Flachsbau verschaft Oberz kärnthen einen recht ansehnlichen Handelszweig.

An den zur linken Hand gelegenen Felsen hat der Zerr von Zochenwarth disseits, ehe man über

## 396 Aurze Machrichten und Auszüge

sier bie Brücke nach Sachsenburg sähret, die Athamante Libanotis L. und jenseits Verenicam spleatam L. angetrossen. Eben dieser Weg führte ihn weiter aus Rärnthen über Greisendurg und Obertraadurg nach Linz in Tyrol, wo sich neben der Poststrasse am Sedirge von Obertraas durg bis dahin das Tenerium montanun L. über all zeigte. Sine halbe Stunde davon ausgerhald Linz sand eben derselbe eine überaus dimmens reiche und fruchtbare Aue, die an dem User des Traasses gelegen war. Diese hatte alle Worzügs eines recht natürlichen botanischen Gartens, und war mit einer Menge der seltensten Alpenges wächse versehen; dergleichen man sonst nur auf den fregen Anhöhen der Alpen zusammen zu sinden gewohnt ist. Wahrscheinlich ist diese Menge durch die don verschledenen darüber liegenden Höhen von allen Seiten her durch die Tagewasser und Stürzten nach vielen Jahren bahin gesührte Saamen zus sammen gespület worden, wie solches die ähnliche Lage verschiedener hoch gelegener Ländersien hinreis chend bestätiget.

Der so beträchtliche Wechsel bieser Menge von Sewächsen aus so vielerley Clima in ein einziges, welches zugleich mehr ober weniger Abanberungen hervorgebracht haben muß, macht die Betrachtungen eines Natursorschers fast beständig und von neuen rege.

. Unter ber Menge biefer in die Thaler jusame men verfesten Pflanzen haben fich folgende, vor arv bern ausgezeichnet:

Phace

## aus Briefen unf. auswart. Freunde. 997

Phace alpine L. Afragalus uralenfis L. - alpinus L. — — pilofus L. - campestris L arenarius L - glacialis L.

Achilles moschete L. Lauter auf den hoben Alpen vorhandene Ge machearten.

Am Ufer bes Trawassusses stanben: Tamerix germanica L. Hippophae rhammoides in Herniarie glabra et hirluta L.

Ueberhaupt ist die Gegend von Linz in vieler Betrachtung fur ben Maturforscher besonbers merkwurdig. Das stelle Gemsgebirge lieget gegen Mictag, und gegen Morben wird sie von den frucht baren Alpen umgeben, welche eigentlich beibe Reis sende zu besuchen vorhatten, und diese wurden mit bem Namen Schleining beleget. Belbe Reisenbe machten Anftalt aus biefer Gegend noch weiter nach ben Alpen zu gehen, wohin sie sich auch ben toten Julii wirklich begaben.

Sie sammleten baselbst eine betratheliche Unsall von Pflanzen, unter welchen der Herr von Zochenwarth folgende insbesondere angezeiget bat.

Achilles moschata L Anthemis alpina L. Ajuga Genevensis L. Arenaria biflora L.

Anemone pastinacifolia L Alyssum calycinum L Allium angulosum L Arenaria serpillifolia L Aftragalur glyciphyllos L. mit den vorangeführten

6 Arten biefes Gefchlechtes. Asperula cynanchica L. Artemifia annua L.

Aquilegia alpina L. Artemifia gladalis L.

Cores

## 398 Kurze Machrichten und Auszüge

Coronilla varia L. Erigeron gramineum L. Erigeron alpinum L. Epilotium angullifoliumL Filago Lentopodium L. Geranium cicutarium L Gypsophila repens L. Hieracium alpinum L. Hippocrepis comole L Lathyrus pratensis'L. Onenis rotundifolia L. Orchis globola L. Phaca alpina L. Pod bulbofa L. Phellandrium, MutellinaL. Polygala amara L Ranunculas Rutaefolius L. Rhododendrum hirlutum Rhododendium ferrugineum L. Saxifragia oppositifoliaL. Saxifraga caelia L. Saxifraga bryoides L. Saxifraga cuncifolia L. Senecio Doronicum L. Sedum villofum L. Serapias longifolia L. Stellaria graminea L. Taxur baccata L. Valeriana elongata L.

Veronica alpina L. Chrysanthemum alpitum Erigeron uniflorum L. (L. Erigeron acre L. Epilotium alpinum L. Filago germanica L Geranium molle L Gypsophila saxifraga L. HedysarumOnobryohis L. Juniperus Sabina L. Lathyrus sylvestris L. Ophioglossum vulgatum L. Orchis ustulata L Poa alpina L. Phyteums hemispherical. Primula elongata L. Ranunculus nivelis L. Ranunculus Thora L. Rhododeudsum Chamae ciffus L Sapenaria ocymoides L Saxifraga Androfaica L. Saxifraga sedoides L. Saxifraga stellaris L. Senecio sylvaticus L. Sedum album L. Sempervivum Arachoi dum L. Thelictrum minus. L. *Valeriava* Ph**e** L. Veronica spicata L.

Ben dieser schönen Jahreszeit und der großen Menge blühender Pflanzen schien es boch, als ob beibe

## aus Briefen unf. auswart. Freunde. 399

veibe eifrige Naturforscher noch fast um einen ganzen Monat zu früh diese Alpengegend zu bereisen angefangen hatten. Denn es waren zu der Zeit im hohen Gebirge viele Gewächse noch nicht aus ihren Winterlagern herausgebrochen. Benm weitern Ansteigen des Gebirges trasen sie noch eine mis Lis delegte kleine See an.

Mordwarts hin von biefer See war bie ganze Alpengegend mit Steinblattern und großen abgestiffenen Felsstücken dermaßen bedecket, daß die Red fenden eine ziemliche Zeit zubrachten, ehe sie über dieses unwegsame Steinpstafter wegfommen konnten. Die erstaunliche Monge von abgerissenen und zum Theil zertrummerten Felsstücken seizet den Amschauenden auf einer solchen Alpenhohe in große Verwunderung. Sie konnten ummöglich dahin dustammengeführet worden senn, als ben einer kast ausgemeinen Hauptrevolution.

Auf bem Ructwege aus diesen sehenswurdigen Gegenden kamen beibe Reisende auf etliche Alpenduren der Egroser Bauern zu, wo sie die freundschaftlichste Aufnahme, Ruhe und Erfrischung auf ihre vorhergehende Ermüdung genießen konnten. Dahin wurden sie eingeladen und fanden schon für sie gedeckten Tisch, mit Butter, Kase und Milch besetzt. Diese mit Rechtschaffenheit begleitete Gaste frenheit der Tyroser Alpenbauer gegen Fremde vers dienet besonders angemerket zu werden.

Beide reisende Naturforscher gingen von da wieder auf Ling zuruck, weil die gegen Westen gestegenen Alpen dieser Gegend noch dermaßen mit Schnee überzogen waren, daß sie selbige nicht mach Wunsch und mit Nugen besuchen konnten.

Haben nun solche unvollkominene Benwohutme gen ben Beschöpfen, die mit einem Geburtsgliede von ber Natur verschen sind, eine Befrüchtung durch die Mutterscheibe, der Mutter den Fallogianischen Roberen bis in den Eperstock hervordringen können: war im sollte diese nicht den solchen Beschöpfen angehen, den denen die weiblichen Zeugungstheile eine viel eine fachere Einrichtung erhalten, da sier nichts als eine kast gerade Nohre den Dunst der Saamenfeuchtigkeit a) nach dem Eperstock hinzuleiten braucht, um das Hetz des Reims im En zu reizen, in Beweigung zu bringen und den Keim zu entwickeln.

Ben den Pflanzen ist es eine bekannte Sache, baß die mehresten davon nicht anders als durch ben Dunst des Saamenstocks befruchtet werden, indem die Dessungen der Griffel viel zu englind, als daß burch bieselben die Saamenkugelchen bis an den

Cierftocf gelangen fonnten.

Nach dem Aristoteles soll ben der Begattung des Rochen das Mannchen sich auf den Rucken des Weibe chens sesen d). Allein zu geschweigen, daß alsdann keine Berührung der Geburtstheile statt sindet, da der Schwanz des Weibchens es hindert, so ware es auch deswegen den dieser Gattung nicht möglich, weil der glatte und weiche Banch des Mannchens von den Statteln, die auf dem Rucken besindlich sind, verleßer würde; es geschiehet vielmehr, wie sich aus der Lage der Geburtsossungen ergiebt, auf solgender Art. Nachdem beide Geschlechter sich mit den Bauchen gegen einander gerichtet haben, so schlägt das Mannschen die Just nach dem Rucken des Weichens ber

a) Aura feminalis.

b) Hift Animal I, v, c, s, L, VI, c, if

berum. Ich will inbessen meine Muthmassing wegen ber Begattungs, und Befruchtungsart nies manben aufdringen, und überlasse es einem jeden, sich diese Erscheinungen auf die Art, die ihm am meisten einleuchtet, zu erklaren. Ich begnüge mich mit der Erzählung der Thatsachen, woraus sich ergiebt:

Erffich, daß bas vermeinte boppelte Geburtse

glied ein einem Buß abnlicher Theil fen.

Zweiters, bag auch eine Befruchtung ber Gier innerhalb bes Gierstocks, ohne ein mannliches Zeugungsglieb, statt finde.

Drittens, daß die Gallenblase kein zum Leben eines Thieres unumganglich nothwendiger Theil sen,

aund endlich

Biertens, daß es Thiere gebe, die mit Deffe nungen, die ummittelbar nach der Hole des Unter-

leibes geben, verfeben find.

Nun bliebe mir noch übrig, die Zerglieberung eis Weibchens, imgleichen eines Manuchens und Weibchens vom Hapfisch berzusezen; da aber der Berleger der Gesellschaftlichen Schriften keine Rupfer zu diesem Bande mehr annimmt, und ich mir nicht gestraue, durch eine Beschreibung allein deutliche Begriffe hervorzubringen; so werde ich selbige den einer andern Gelegenheit bekannt machen.

## Erflarung ber Rupfertafel.

Big. 1. stellt ben Untertheil bes Magelrochens von ber Bauchseite vor.

a. a. ber Schaamfnochen.

b. b. bie Bereinigung besselben mit bem Schenfel.

c. c. bie beiben Jufe.

ec. ec. die Bauchlocher.

d. d. bie Afterfloffen.

2864

d. Ein

## D. Martus Chefer Bloth,

d. Ein ftarfer Anochen wordt biefe gloff boll marts befestiget ift.

e. Die Drufe.

f. ber lange Mustel.

g. g. g. ber gedffnete mustulofe Sact. h. bie innere Deffnung, wodurch ber schleimiche Saft abgeführet wirb.

1. beffen außere Deffnung.

k. k. die Jurche.

1. ber erfte Knochen bes Schenfels. m. ber zweite.

n. ber britte.

o ber vierce.

p. bas Schienbein. q. ber Robernochen.

Tr. ber lange knorpelichte Theil bes Schienbeini

. ber untere knorpelichte Theil beffelben.

x. ber obere Theil bes Helms. z. ber wurmformige Knochen.

a a. ber breite Theil bes Winfelhatens.

b b. der schmale Theil der Schaufel.

Big. 2. Stellt ben aus einander gezogenen Buf vot. i. Die außere Deffnung wodurch die Elebriges

Beuchtigfeit fließt.

ber furge Mustel.

k. die Minne.

b b. die Schaufel.

a a ber Wintelhaten. £ ber lange Mustel

t, die Sichel

tg. 3.

p. bas Schienbein.

4. ber Robrenochen.

F. r. ber lange knorpelichte Theil berfetben.

. bessen Unterknorpel.

Mg. 4. ble Statel.

a beren gortfaß.

Big. 5. bet Selm.

z beffen boler Theil.

y y. beffen Fortfage. Big. 6. ber wurnfformige Ritodien

Big. 7. ber Winfelhafen.

a a. baffen breiterer Theil.

Big. 8. die Schaufel.

b b. beffen breiterer Theil.

c. die innere Ructenscheibe bes Unterleibes. Big. 9. bie Satn : und Beugungerbeile.

d d. Die Mieren.

e t. The Härregange.

fff. bie Samengefäße.

g g. die Samenblaschen. h. h. bie Deffnung berfelben.

i i. die zurückgeschlagene Haut bes Masibarms.

865

## XXVI.

L 4. 2. 8

# Nachrichten und Auszüge

aus

Briefen unsrer auswärtigen Freunde.

1) Nachricht von einer im Jahr 1777 von dem Freiherrn von Hochenwarth Dohmherrn zu Gurck nach den hinter Linz in Tyrol belegenen Alpen unternoms menen kurzen botanischen Reise.

Der seiner nüßlichen Benträge heber zur Flore Austriaca, den Miscellaneis Austriacis und ans dern botanischen, mineralogischen und mehrern wich tigen Arbeiten sehr berühmte Freyherr von Wulfen zu Klagenfurt hatte den Freiherrn von Zochenwarth zu dieser botanischen Reise nach den Tyroler Alpen den Linz eingeladen. Der letztere nahm dieses Anerdieten an, und schränkte seine Austmets. merksamkeit diesemahl allein auf die Sewächse jener Gegenden ein, die er um Linz und daherum auf den sogenannten Schleiniger Alpen antrak. Den 6-7ten Julius ging er also in Gesellschaft des Herrn Prälaten Freyherrn von Wulfen über Klastgenfurth dahin, da er denn eine halbe Meile von dieser Stadt zuerst an den Werther See kam, welcher die nach St. Velden führte. Hier bemerkte er außer der Nymphaea lutea und alda Linnebst etsichen Arten von Potamogeton L. nichts von sehr merkwürzigen Pslanzen. Er seste deshalb seine Neise die Vertasseum Blattaria L. und einem dort angränzenden Moore Senecio Doria L. antrak.

Bon hier führte ihn ber Weg nach Villach und weiter nach einem Hospitale, von da er ben geen Julii des Morgens durch eine sehr sanst ansteigende Plane nach Sachsenburg in eine der angenehmisten und schönsten Gegenden kam, die sich mittags, warts allmählig wieder verlor.

In dem bevölkerten und von dem Kraas fluß durchströmten Bebirge, wie auch jenseits desselben gegen Norden, wird man die fruchtbarsten Auen gewahr, und die Gebäude der adlichen Höfe erheben sich zu beiden Seiten, zwischen den Garten und Fluren. Der fruchtbare Boden des vom gedachten Traas oder Trawafluß durchschnittenen so genannten Trawathales ist überall angebauer, und der sehr beträchtliche Flachsbau verschaft Oberz kärnthen einen recht ansehnlichen Handelszweig.

An den zur linken Hand gelegenen Felfen hat der Zerr von Zochenwarth disseits, ehe man über

## 396 Kurze Madjrichten und Auszüge

aber bie Brude nach Sachsenburg fabret, bie Athamante Libanotis L. und jenseits Veronicom Spi-cotam L. angetroffen. Sben biefer Weg führte ihn weiter aus Rarnthen über Greifenburg und Obertraaburg nach Lins in Tyrol, wo sich neben ber Posisstraße am Sebirge von Obertraas burg bis dahin bas Toucrium montanun L. über all zeigte. Gine halbe Stumbe bavon außerhalb Ling fant eben berfelbe eine überaus blumene veiche und fruchtbare Aue, die an dem Ufer des Traafies gelegen war. Diese hatte alle Borgugs eines recht natürlichen botanischen Bartens, umb war mit einer Menge ber feltensten Alpenges wachse versehen; bergleichen man sonst nur auf ben fregen Anhohen ber Alpen zusammen zu finden gewohnt ift. Wahrscheinlich ist biese Menge burch bie von verschiedenen barüber liegenden Höhen von allen Seiten ber burch die Lagemaffer und Sturme nach vielen Jahren bahin geführte Saamen zuw fammen gefpulet worben, wie folches bie ahnliche Lage verschiedener boch gelegener Landereien hinreis chend bestätiget.

Der so beträchtliche Wechsel bieser Menge ton Sewächsen aus so vielerley Clima in ein einziges, welches zugleich mehr ober weniger Abanberungen hervorgebracht haben muß, macht bis Betrachtungen eines Naturforschers fast beständig und von neuen rege.

Unter ber Menge biefer in bie Thaler jufame men verfesten Pflanzen haben flich folgende, vor arv bern ausgezeichnet:

Phace

#### aus Briefen unf. auswart. Freunde. 997

Phace alpina L. Afragalus uralentis L. - alpinus L. — — pilofus L - - campeltris L - arenarius L - glacialis L.

Achilles moschete L. . Lauter auf ben hoben Alpen vorhandene Ge wächsarten.

Am Ufer bes Trawastusses stanben: Tamerix germanica L. Hippophae rhammoldes L. Herniaria glabra et hicluta L.

Ueberhaupt ist die Gegend von Linz in vieler Betrachtung fur ben Maturforscher besonbers mertwurdig. Das steile Gemsgebirge lieget gegen Mittag, und gegen Morben wird sie von den frucht baren Alpen umgeben, welche eigentlich beibe Reis sende zu besuchen vorhatten, und diese wurden mit bem Mamen Schleinitz beleget. Beibe Reisenbe machten Anstalt aus biefer Gegend noch weiter nach ben Alpen zu geben, wohin fie fich auch ben toten Julii wirflich begaben.

Sie sammleten baselbst eine beträchtliche Anabl von Pflangen, unter welchen ber Herr von Zochenwarth folgende insbesondere angezeiget bat.

Achilles moschata L. Authemis alpina L. Ajuga Genevensis L. Arenaria biflora L.

duemone pastinacifolia L Alyssum calycinum L. Allium angulosum L Arenaria serpillifolia L. Aftragalur glyciphyllos L. mit den vorangeführten 6 Arten Diefes Geschlechtes.

Asperula cynanchica L. Artemifia annua L

Aquilegia alpina L. Artemifia gladalis L.

Core

## 398 Kurze Machrichten und Austäge

Corquille varia L. Erigeron gramineum L. Erigeros alpinum L. Epilotium angustifoliumL Filago Lentopodium L. Geranium cicutarium L. Gypsophila repens L. Hieracium alpinum L.: Hippocrepis comosa L Lathyrus pratensis L. Onemis roundifolia L. Orchis globole L. Phaca alpina L. Pos bulbofa L. Phellaudrium MutellinaL. Polygala amara L Ranunculus Rutuefolius L. *Rhododendrum* hirlutum Rhododendium ferrugh neum L. Saxifragia oppositifoliaL. Saxifraga caelia L. Saxifraga beyoides L. Saxifraga cuncifolia L. Senecio Doronicum L. Sedum viliofum L. Serapias longifolia L. Stellaria graminea L. Taxur baccata L. Valerieus elongara L.

Veronica alpina L. Chrysunthemum alpinum Erigeron uniflorum L. (L. Erigeron acre Les. Epilotium alpinum L. Filago germanica L Geranium molle L Gypsophila saxifraga L. Hedy farum Onobrychis L. Juniperus Sabina L. Lathyrus sylvestris L Ophioglossum vulgatum L. Orchis ustulata L. Poa alpina L. Phyteuma hemispherical. Primula elongata L. Ranunculus nivalis L. Randoculus Thora L. Rhododendsum Chamae ciffus L Sapenaria ocymoides L. Saxifraga Androfaica L. Saxifraga sodoides L. Saxifraga stellaris L. Senecio sylvaticus L. Sedum album L. Sempervivum Arachol dum L. Thelictrum minus. L. Valeriana Pha L. Veronica spicata L.

Ben dieser schönen Jahreszeit und der großen Meinge blübender Pflanzen schien es boch, als ob beibe

## aus Briefen unf. auswart. Freunde. 399

beibe eifrige Naturforscher noch fast um einen ganzen Monat zu fruh diese Alpengegend zu bereisen angefangen hatten. Denn es waren zu der Zeit im hohen Gebirge viele Sewächse noch nicht aus kren Winterlagern herausgebrochen. Benm weitern Ansteigen des Gebirges trafen sie noch eine mit Eis belegte kleine See an.

Nordwarts hin von biefer See war bie ganze Alpengegend mit Steinblattern und großen abgestiffenen Felsstücken dermaßen bedecket, daß die Red seinblattern eine ziemliche Zeit zubrachten, ehe sie über dieses unwegsame Steinpstafter wegfommen konnten. Die erstaunliche Menge von abgerissenen und zum Theil zertrummerten Felsstücken seiger den Amsschauenden auf einer solchen Alpenhohe in große Betwunderung. Sie konnten ummöglich dahin dustammengeführet worden senn, als ben einer kast allgemeinen Hauptrevolution.

Auf bem Nuchwege aus diesen sehenswürdigen Gegenden kamen beibe Reisende auf etliche Alpenhutten der Eproser Bauern zu, wo sie die freundsschaftlichste Aufnahme, Ruhe und Erfrischung auf
ihre vorhergehende Ermüdung genießen konnten. Dahin wurden sie eingeladen und fanden schon für sie gedeckten Tisch, mit Butter, Kase und Milch beseste. Diese mit Rechtschassenheit begleitete Gasts frenheit der Eproser Alpenbauer gegen Fremde vers bienet besonder:3 angemerket zu werden.

Beibe reisende Naturforscher gingen bon ba wieber auf Ling gurud, weil die gegen Westen gestegenen Alpen dieser Gegend noch dermaßen mit Schnee überzogen waren, daß sie selbige nicht nach Wunsch und mit Nußen besuchen konnten.

Digitized by Google

## 400 Ruize Machrichten und Auszige

Rach ihrem Urchelle kann sich por Austrang des Julius kein Botanist habin wagen. Die Rüstreise geschabe den II. 12. 13ten über Mühlkade, wo sich ein kast um die Hallie kleinerer See besing det, als der ist, welcher den Klagenkurt angetroffen wird. An den Usern bestelben man diesesmahl pon Bewächsen nichts seltenes zu sehen. Dach wuchs Chenopodium Botern L. Hypericum repens I. und

Scutellerie galericulate baselloft. In gebachten Mühlstadt hatte ber Herz Zaupepsarrherr Zernigat eine feine Naturaliene

Zaupepfarrherr Zernigat eine feine Naturalieng sammlung, aus welcher er ein Schächtelchen mit kleinen Steinen von verschliedenen Jarben und Arten porzeigte, unter denen die meisten Jaspis oder Porphyr waren. Man hatte sie aus den Einges weiden der aufgeschnittenen Bachstelzen Moraeilla alba er luten L. genommen. Es erhielt der Zerk von Zochenwarth von dem Besiser der Naturalien für seine Sammlung einen Colymbum archieum L. die Polarente.

2,

Auszug aus einigen Briefen bes herrn Grafen von Mattuschka in Breslau.

Bom October 1783.

Bor einiger Zeit brachte man mir ein junges Murmelthier, vermuthlich von der Art der Marmosca Bamboc des Schreber. Es ist auf dem Ropfe ebthlich und geht gemeiniglich auf den Hinterbeinen aufrecht. Um die Mitte des Septembers sug es

einzugraben und allen Schutt auszuwerfen, und sammelte barauf eine Menge Heu und Stroß ein. Dun ist der Augenblick zu erwarten, wenn es sich zur Ruhe begeben und seinen Winterschlaf anfane gen wird. Es schreiet viel, aber nicht unangenehm, und seine Stimme kommt mit der ber jungen Dohr len überein. Es hat auf dem linken Auge einen Staar und sieht überhaupt nur kurz und schlecht.

#### Dom 4. Febr. 1784.

Meine Marmotte schläft noch immer, und kommt seit der Mitte des vergangenen Novembers nicht mehr zum Vorsthein. Zween Monate vor ihrer Winterruhe trank sie keinen Tropfen mehr. Us einer meiner Leute einst aus Vorwiß den verscharrten Eingang zu ihrem Bau geöffnet hatte, so verbauete sie denselben des Nachts so vest, als et vorher war.

#### Bom 20. April 1784.

Am 5. b. M. ward die Marmotte wiederum sichtbar, nachdem sie seit den 10. Oct. v. 3. in ihrem Winterschlase zugebracht und also an 6 Mosnat ohne Speise und Trank geledt hat. Während dieset Zeit ist eine auffallende Beränderung mit ihr vorgegangen. Das Haar war viel heller geworden, und an den Seiten, der Nase und dem Schwanze ausgegangen. Auf dem einem Auge war sie völlig blind. Eine Wildheit schien nunmehr in dem Charakter dieses Thieres zu herrschen. Da ich untersdeß einen neuen Bedienten und ein heues Küchen Schrift, d. Gesellschanze. L. VI. B.

## 402 Kurze Machrichten und Auszüge

mådchen erhalten: so hatten biese von bessen Feinds seligkeit manches zu erdulden, besonders die letztes, von der es auch die leckersten Bischen nicht einmal annahm. Der Haß gegen sie geht so welt, daß es alle Näschereien verschmäht, sie mögen ihm darges bracht werden von wem sie wollen, so bald sene sie in den Handen gehabt. Das beste Mittel, sich seiner zu erwehren, ist, ihm kaltes Wasser entgegen zu gießen: es weicht alsdenn; wenn man sich aber nicht gleich entsernt, so kommt es besto wurdender wieder.

In seiner Lebensart halt es folgende Ordnung. Um 9 Uhr Morgens verläßt es sein Lager, bleibt' den grössen Theil des Tages über im Hause, geht aber voch 1 oder 2 Stunden zum Schlaf. Um 7 Uhr Abends fangt sein ordentlicher Machtschlaf att.

#### Bom 24. Oct. 1784

Als das Thierchen seine vollständige Größe erstangthatte, war es so groß wie ein starker Mopshind, die Hohe ausgenommen, da seine Juße nur sehr kurz sind. Das Haar war lichter, und seine Gemuthsbeschaffenheit milder, so daß es sich gegen je den freundlich betrug. Den 16. Octob. kam es um 3 Uhr früh zum legten mahle aus seinem Bauschrie stark, und verbarg sich wieder. Es wog acht Lage vor seinem Winterschlaf 15 Pfund.

Das Futter bieses Thieres sind Früchte, Korner, Krauter, Brob, Semmel und allerlen Gebakkenes; vorzüglich liebt es Butterbrod. Den gan zen Sommer hindurch trank es fast gar nicht.

Bom

## aud Briefen unf. ausmätt. Freunde. 403

#### Bom 24. Mary 1785.

Jest ist die Marmotte und zwar am 17. b. wieder zum ersten mable, aber noch ganz mager und scheu erschienen, so daß sie ben Annaherungeines Menschen sich sogleich in ihren Bau bes
giebt. Da während des Winters der Eingang zu
demselben ganz verfallen war, so suchte sie einen ans
dern Ausgang, und dis sich mitten durch eine Diese
durch, wo ich, um ihr Gediß zu schonen, ihr helsen
und das Loch erweitern sieß. Als sie gewogen wurde,
war sie 9 Pfund schwer, und hatte also an 6
Pfund am Sewieht versoren.

3.

Machtrag zum Sternstein, aus einem Briefe .. bes Herrn Leibarzt Brudmann in Braune schweig an Herrn Rendant Siegfried.

Denjenigen Sternstein, welchen ich in bem fünften Bande der Schriften der Berliner Gesellaschaft naturforschender Freunde G. 473. beschrieben habe, und ben dem Zeren Ritter Zamilton sabe, habe ich nun auch unter meiner Sammlung von Feldspaten und Kahenaugen entdeckt. Der meinige ist dunkelgrau, sehr wenig durchscheinend, simsensbrmig und länglicht geschliffen, sein Schiminer, welcher die ganze Oberstäche einnimmt, silbergrau, gehöret sonder Zweifel zum Feldspat, und spielet gegen die Sonne oder ein brennend Licht ges halten, den secheskrahligen Stern. Vernutslich

## 404 Rurge Dachrichten und Auszüge

Ist er aus Censon, und ich weiß nicht mehr, wohet ich ihn erhalten habe. Der Stein bes herrn Rite ters war mehr erhaben ober fuglichter gefchliffen, wie ber meinige, welcher ungleich platter ift, babet duch erfterer einen bobern Stern vorftellt. Beil bet meinige langlicht geschnitten ift, so bilbet er bas ber einen langlichten Stern, nemlich die Strablen, Die nach bem groffern Durchschnitt bes Steins gehen, find langer als bie, welche nach bem furgern Durchmesser geben. Weil nun ber Samiltonsche Stein mehr rund war, fo bilbete er auch, nach bet Form bes Steins, einen runben Stern. Dir beucht, bag bie fechofeitigen Felbspatherpftalle, wenn fie quer ober horizontal geschnitten werben, und fonft bie erforberlichen Eigenschaften baben, vorzüglich diese Wirkung leisten. Die Zeit wird lehren, ob nicht auch andere Arpftallen, & E. bes Rubins, Saphirs, u. f. w., wenn fie von ber fchimmernben ober'opalifirenben Urt find, und ihre Scop Stalle in die Quere geschnitten find, biefelben Ei genschaften haben.

Was noch die Größe meines Sternsteins betrifft, so ist er bennahe einen halben Boll lang, aber einen Viertel Zoll breit, und ohngefehr von

Ber Dicte einer großen Linfe.

In Zeren Joh. Bernoullis eilsten Bande seiner Sammlung kurzer Reisebeschreibungen, worin auch das sehr unterhaltende und lehrreiche Neisetage buch bes Zeren Doct. Citius aufgenommen ist, erwehnet derseibe S. 193, des Sternsteins, wels then er ben dem Directeur der Mahlerakademie und Semählbegallerie zu Mannhelm, Zeren von Schlichten sahe. Dieses sind Zeren Titius eizene Worte: "In dieser Sammlung sand ich den theuren

## aus Briefen unf. auswärt. Freunde. 405

keuren, sehr seltenen, vom Leibarzt Brückmann mit besonders angerühmten Sonnenstein. Er war ein heller in das bläuliche fallender Opal, der ganz zarte, mit bloßen Augen fast nicht zu sehende Omprastreisen hatte, welche in der Mitte des Steins in einem spisigen Winkel zusammenliesen. Könntennicht diese Streischen die Ursache senn, daß die Lichte und Sonnenstrahlen, wenn sie auf den Stein fablen, einen sechöstrahligen Stern formiren? Wiederholt anzustellende Versuche mit Opalen warden und vielleicht darüber nähere Ausschlisse geben. Der Hr. Besißer will ihn nicht unter hundert Thaster weglassen.

Saft halte ich bafur, nach ber Befchreibung bes Bert. Citius ju urtheilen, bag ber Stein bes Brn. Ritters Zamilton berfelbe fen, welchen bet Ar. von Schlichten vermuthlich mag verkauft haben, benn er hatte gang bie blaukiche Opaffarbe. Bas nun aber Die garten Ompffreifen betrifft, web che Br. Citius barin muthmaket, fo habe ich fol che fo wenig in bem Sternftein bes Mitters, als in dem meinigen wahrgenommen; auch wurden Onge ftreifen mar wohl einen weißen, aber nicht fo leuche tenden Stevn barftellen. Die merkwirdigfte und am fchweresten zu erflarenbe Erscheinung bleibt noch ftets biefe, bag unfere Steine, ben grocen und mehr vern Lichtern, auch mehrere Sterne bifben, und Der Mittelpunkt bes Sterns nicht an eine Stelle bes Steins'gebunden ift; obgleich auch biefes feine Michtigkeit hat, daß vorzüglich eine Stelle bes Steins, wenn bas Licht folche trifft, ben Stern am vollfommensten barftettt. Much folget Diefet, bag, wenn ber Stein mehrern Lichtern ausgefest ift, mehrere Mittelpunkte ber Strablen ber Sterne Ec 3 kicht

## god Aurze Machrichten und Aussinge

feicht eine Betwirrung biefer Erscheinung verurfe chen; benn jedes Licht bilbet auf meinem Stein, auf einer besondern Stelle, seinen Stern ab.

Von dem Ritter Beren Zamilton erhielt ich zween feltene Stude Lava, welche er felbft 1779 am Befuv entbeckt batte Das eine ift schwarzlich grau, und schielet an einigen Stellen etwas in bas geunliche, es schlägt am Stahl Beuer, bricht mus fchelicht und hat bas Aussehen bes feinsten Jaspis. Un ber einen Seite enthalt es noch eine braupliche aund kleinlochrichte schlackenhafte Lava, welche in die feine inspisartige Steinart übergehet. Legt man Dieses Stuck ohngefehr eine halbe Stunde in bas Baffer, so wird bie jaspis ober horusteinartige Seite fcon buntelblau, fast wie Indig und gleicht einem Stuck bunkeln Lazurstein. Dach einigen Stunden gehet die blaue Farbe, wenn ber Stein wieberum recht trocken ift, in Die erfte Farbe über-3ch ließ ein bunnes Stuck abschneiben und poliren; ben biefem außerten fich nicht nur vorgebachte Erscheinungen, sondern es wurde auch, wenn man es zwischen bas Auge und Licht hielt, burchsichtig und fmaragbfarbig, und gab folglich einen feltenen lopidem mutabilem. Diefe Eigenschaft ber Farbenare berung war bem Hrn. Ritter, unbekannt.

Das andere Stuck biefer Lava war ebenfalls Hornstein und jaspisartig, gab am Stahl reichlich Feuer, und sein Bruch war wie ben dem erstern. Seine Hauptfarbe war gelblich und an einigen Stellen schwarzgrau, zugleich aber hatte est hin und wieder glasig aussehende Stellen, als wenn es mie einem

## aus Briefen unf. auswärt, Freunde. 407.

einem Firnis besprist mare. Der Sr. Aitter vere sicherte mich, daß diese jasspisartige kaven am Bessuv nur hochst selten gefunden wurden. Manschnnte sie mit Recht vulkanischen Zasspis nennen.

Desgleichen über eine neue grune Afrifanik fche Steinart.

Diejenige grune Steinart, welche ich S. 57 in bem zweiten Bande meiner Bentrage zur, Abhandlung von Selsteinen beschrieben habe, und zuerst vom Vorgebirge ber guten Hoffnung gebracht worden ist, hat auch Gr. Zacquet in dem vierten Bande ber Schriften der Berlinschen Ge fellichaft naturforschender Freunde, unter bet Benennung bes trystallisirten Prafers, sehr gut und deutlich G. 25 beschrieben. Ich schrieb zwar, daß ich biefe Steinart fur eine mabre Smaragbart hielte, boch munschte ich zugleich, baß ein anderer folche genauer bestimmen mochte, benn ich gestebe aufrichtig, daß ich noch ungewiß bin, wohin ich Diese neue Steinart rechnen foll. Die Farbe allein kann nichts entscheiben, benn ich habe solche von Schöner glangenber Smaragbfarbe, ber Prafer und Smaragbprafer, auch von gang weißer garbe gefe hen. Das eine Stuck, welches ich ben bem Brn. Obristen von Prebn, welcher biese Steinart, Ec 4

## 408 Rurge Machrichten und Auszüge"

fo viel ich weiß, zuerst von bem Vorgebirge ber am ten Soffnung mitgebradit hat, fabe, batte febr fchon glangende smaragbgrune Kryftallen, und brachte mich auf die Gebanken, bag bie Steinart eine neue Smaragofrnstallisation fenn fonne-Dogleich diefe Steinart hart ift und am Stahl Reuer Schlagt, fo hat sie boch nicht bie vollkommene Harte Des achten Smaragds. Wahrscheinlich ist es mir, daß bieser Stein jum frystallisirten Belbspat gebore. Rarbe ber eigentlichen Krystallen, welche bie Dber flache bes Steins bebecken, find jeberzeit bunfle bon Barbe wie die übrige Steinart, welche eigentlich als die Mutter der Kryftallen anzusehen ift. Bacquet halt Diefe Steinart für einen Erystallis sirten Praser, auch andere, welche solche ben mir faben, hielten fie bafür; boch nur aus bem Brunbe, weil die mehreften Stucke die Prafer , und Smaragdpraserfarbe haben. Einige Studen bat ten ein unangenehmes schmußiges Grun. entalischen und Schlefischen Prafer, Smaragb und Chrysopraser wird ein jeder für mabre Praserarten balten; allein biefe find nicht blattrich, haben in ihrer Rugung nichts concentrisches, und, so viel ich weiß, hat man auch nie folche Ernstallistet gefeben; auch ist bieses die Ursache, warum ich in meiner ameiten Ausgabe ber Abhandlung von Sbelfteinen ble Praferarten von ben fenftallifirten Coelfteinen absonderte, und folche unter die horn . und kiefelas tigen Steine sette. Auch andere Praferarten, Die meine Sammlung befift, beren Baterland ich nicht weiß, auch die antifen geschnittenen Praferarten meines Cabinetts, bie gang mit bes Plinius Beschreibung übereinkommen, find alle niche blattrich, und weichen febr bon bem neuen Afrikanischen Stein

#### aus Briefen unf. auswart. Freunde. 409

Unter ben Antifen fommen alle Praferarten vor, welche die Italianer Plasma und ben Smaragopras, Plasma di Smeraldo nennen, ben ben Franzosen beißen solche Primes d'Emeraudes. fogenannte Sachfifche Prafer von Breitenbrunn, well ther eigentlich bie Farbe bes Smaragbprafers bat. ift zwar pyramidalisch trystallisirt, boch hat er mehr eine ftrablige als blattrige Fugung. Was Zerr Charpentier und Br. Werner über biefe Steine art gefagt haben, habe ich S. 126 in bem zwenten Bande meiner Bentrage angeführt. Erfterer bakt dafür, daß solcher aus Quarz und einer asbestartie gen Steinart, und lefterer, bag er aus Quars und einer schörlartigen Steinart gemischt fen. Rurg. fo weit find wir ben biefer Afrifanischen Steinart, bag wir eher fagen konnen, mas fie nicht ift, als mas sie eigentlich ist. Sobald ich mehrere und größere Studen von biefem Stein erhalte, und Die Zeit es mir erlaubt, werbe ich, burch chemische Berfuche feine Bestandtheile zu erforschen suchen. Mollten wir ihn auch mit ben quary und hornsteine artigen Mierensteinen vergleichen, fo find folche jum Theil zwar fehr hart und blattrich, wie z. E. Die Meuseelandischen, bod nie krystallistet ober mie concentristhen Fasern ober Blattern.

ed by Google

## 410 Rurge Rachrichten und Auszäge

5,

Desgleichen Beschreibung eines besondern Encriniten.

#### Tafel I. Fig. 3.

Der Herr Hofmebitus Caube zu Gelle, weh cher burch feine gelehrten Schriften allen Mergten amb Raturforschern ruhmlichst bekannt ift, fand ben Celle im Sande diese abgehildete, bochft feltene encrinitenartige Berfteinerung, ober eigentlicher gu reben, ben Abbruck ober Steinkern eines Seethiers. Das gange Stuck ift ein grauer, berber genetstein, gleicht, bem erften Unfeben nach, einem Eneriniten, meicht boch aber ben genauerer Betrachtung febe Davon ab. Die Oberflache enthalt acht etwas gebogene und erhabene, an ben Seiten furgere Strafe Jen ober Arme; bie Bertiefungen zwischen benfelben enthalten erhabene Puntte, so wie die Zeichuung folche anzeiget. Ueber ber Mitte bes Steins endie den ober verlieren fich bie erhabenen Straften und Burchen, bie aber am untern Enbe bes Steins, amar unvollkommener, wieber sichtbar werben, Wenn ber Abbrud vollkommen mare, muften ber muthlich bie Straflen über ben gangen Stein wege laufen. Es ift fein Merkmahl porhanden, bak am untern Enbe ein Stiel gefeffen habe. Der une tere Theil biefes Steinkerns ift ebenfalls gewolbt ober conver, boch gang glatt, und enthalt feine Spuren ober Abbrucke eines organischen Rorpers. Es wurde mir angenehm, fenn, wenn ein befferer Renner ber Berfteinerungen, bestimmen wollte,

## aus Briefen unf. auswärt. Freunde. 411

welches eigentlich bas. Urbild biefer Persteinerung

Ø.

Des Herrn Forstrath von Burgsborf Beisträgezur Naturgeschichte bes Rothhirsches (Cervus Elaphus L.).

Da burch einen Zufall die Gelegenhelt sich ere kinnet hat, daß ich ein im Leibe der Mutter so eben zur Sälfte gekommenes Rothbirschkath zu Händen bekommen, und also beschreiben kann; so versehle ich nicht, solches zu thun, weil ich in den mir bekannten Schriften davon nichts Bestimmtes sinde, und also überzeugt bin, der Naturgeschichte des Nothhirsches (Cervus Elaphus Linn.)
hierdurch einen Beitrag zu verehren.

Die eigentliche Bermischungs, ober Brunfp. Zeit dieser Hirschart ist in die Mitte des Monats September zu segen. Die Entbindungs, Kalbe oder Seszeit aber, nach der Iagersprache, in die Mitte des Junius; die ganze Tragzeit ist mithin neun Monat, und die Halfte derselben im Ende des Jenners zu rechnen.

Es war im Anfang bes Jebruarius 1785, als sch, ein aus dem Leibe des Thieres (der Muttee) so eben genommenes Hirschkalb (mannlichen Gerschlechts) erhielt. Bon der Nabelschmur genau am Bauche abgelbset, wog es gerade 2 Pfund 26 Leih, Die Ausbildung aller, auch der kleinsten Thile

#### 412 Rurze Nachrichten und Auszüge

Theile, war vollkommen, nur die kurzen Haars fehlten und die Augen waren noch geschlossen.

Die ganze Länge vom Maul über Halb, Rücken bis zur Spisse des Schwanzes betrug nach Rheinlandischem Duodezimalmaaß z Zuß 6 Zoll-Lin.

1. Der Ropf mar

a) lang
b) stark im Durchmesser:

b) frace an sometimeller

a. von Auge ju Auge --

b. von Ohr zu Ohr - 2 . --c. über bas Maul gebostert - '9 1 . --

Die sogenannten Augenthranengefaße ftanben, wie ben einem gebornen Wilbe, naturlich offen.

Die Ohren waren einwärts gegen einander eine geklappt und lagen dichte auf dem Ropfe an.

Es zeigten sich schon die Erhabenheiten, welche mit der Zeit die sogenannten Rosenside oder Standpläge der Seweihe (Hörner) abgeben sollten. Sie waren widernatürlich blau, da ber ganze Ropf und Körper von hoher Fleischfarbe, mehr kupfer farben war.

Die Nase, die ben gebornen Thieren bieset Art schwarz ist, war jest schon grau; und um die selbe zeigten sich einzeln weiße Haare von einer Lienie lang, die einzigen am ganzen Körper.

Die Zunge war weiß und bicke.

Es zeigten sich am Zahnsteische die Stellen geöffnet, wo die ersten gewöhnlichen Zahne bervor zu brechen pflegen.

2) Der Zals vom Genickfang an bis in bie Spige bes Winkels, welchen berfelbe mit bem Rucken macht, war

a) sben

## aus Briefen unf. auswärt. Freunde. 413

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Suf. Boll. Linier. |     |            |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|---|--|--|
| a) oben gemessen lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                   | 2   | 6          |   |  |  |
| b) unten von ber Reble bis an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |     |            |   |  |  |
| ben Bruftfern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~                    | . 3 | 4          | ŧ |  |  |
| Die Dicke betrug im Durchmeffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | , - | ٠.         |   |  |  |
| a von oben noch unten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 846                | 2   | 1 440      |   |  |  |
| b. von ber rechten jur linken Geit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŧ ~                  | 1   | 3          | Ÿ |  |  |
| Beibe Seiten waren von oben bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | }                    |     | •          |   |  |  |
| unten so start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |     |            |   |  |  |
| Der Leib hatte auf bem Rucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    |     |            | - |  |  |
| bom Halfe bis jum Schwanze a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    |     |            |   |  |  |
| Lange a) oben gemeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | 7   | 6          |   |  |  |
| b) unten, vom Bruftfern übe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r                    |     |            |   |  |  |
| ben Bauch bis in bas Wei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | •   |            | • |  |  |
| beloch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                    | . 9 | , <b>6</b> |   |  |  |
| Die Dicke bes Leibes im Durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>,</b> .           | •   | •          |   |  |  |
| - meffer über Kreus mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | ٠.  | ,          |   |  |  |
| a) vom Ruckgrad bis in be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t                    | •   |            |   |  |  |
| Bruftfern, zwischen ben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                    | ľ2  | •          |   |  |  |
| bern Blattern ober Schaufel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n                    | 13  | 4          |   |  |  |
| A Committee of the Comm | -                    | Î2  | 4          | į |  |  |
| b) über bem Zwerchfelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | 13  | -          |   |  |  |
| a see a see doubt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                    | 13  | · #4/      |   |  |  |
| c) über bem Rabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 12  | -          |   |  |  |
| d) über dem Kurzwildpret (Ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | )s                   | r_  | . 🚅        |   |  |  |
| benfact)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 12  |            |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. —<br>3.           | £×. |            |   |  |  |
| Der Madel war entfernt vom Bruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الما<br>المارا       | . 🛦 | 6          |   |  |  |
| vom mannlichen Bliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                    | 7   |            |   |  |  |
| Das marmliche Glied war bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m                    | ,   | 8          |   |  |  |
| bas Schloß lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77<br>14             | Ė   | . \$0      | ٠ |  |  |
| Die Haut glatt und jage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | . • | - 4        |   |  |  |
| See Anter Bente ania Luga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     | . '        |   |  |  |

## 414 Rurze Nachrichten und Auszüge

|                                                                                                                                                                                                                                  |                   | _                                     |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| a Ban Walitin and Jahan S                                                                                                                                                                                                        | Římai.            |                                       | p. Bot         | Linien   |
| 4) Der Schwanz (ober                                                                                                                                                                                                             | Dimine) i         | Dut                                   |                |          |
| a) lang                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                       | • <b>É</b>     | 2        |
| b) bick in der Mitte                                                                                                                                                                                                             | •                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                | 13       |
| (8) Die Lange ber Do                                                                                                                                                                                                             | rderlau           | fe                                    | •              | . •••    |
| (Borberbeine) mar                                                                                                                                                                                                                | •                 |                                       |                |          |
| a) im Schaufel ober                                                                                                                                                                                                              | bem Bu            | idė =                                 | . 2            | 9        |
| b) von da bis zum S                                                                                                                                                                                                              |                   | j _                                   | . 2            | é        |
| c) vom Knie bis jum                                                                                                                                                                                                              | Mftergel          | ente -                                | 2              | و<br>و   |
| d) bom Aftergelent                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       | _              | <b>.</b> |
| Schalen ober Kla                                                                                                                                                                                                                 | iiion om          | 4 4                                   |                | £à.      |
| e) Die Schalen selb                                                                                                                                                                                                              |                   |                                       | . 444          | io       |
| Die Stärke betrug im                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       | . –            | 10       |
| a in der Mitte                                                                                                                                                                                                                   | <b>Eurni</b>      | neller                                |                | a        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                       |                | 8.<br>6  |
| Bi and and                                                                                                                                                                                                                       |                   | _ (15)                                | , <del>-</del> | _        |
| ر بنت بنت را<br>ا                                                                                                                                                                                                                |                   |                                       | 1 ***          | 3        |
| d, are are                                                                                                                                                                                                                       |                   | نىپ                                   | • •=           | 6        |
| ۇر خىنىت سىستى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇر<br>ئىرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئىرىنى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرىيى ئۇرۇپۇرى | ا<br>مینی سیکت    | نت<br>خ.خ                             | •              | 7        |
| Samiltche Morpelichte                                                                                                                                                                                                            | Delente           | IND                                   | •              | -        |
| gegen die Rohrknoch                                                                                                                                                                                                              |                   | na)                                   |                | <i>_</i> |
| und Haut viel stärke                                                                                                                                                                                                             | r.                | •                                     |                | •        |
| 6) Die Zinterläufe (S                                                                                                                                                                                                            | rinterbei         | ne)                                   |                |          |
| maren lang:                                                                                                                                                                                                                      | <u>N</u>          | ,                                     | · -            |          |
| a. aus ber Rugel in be                                                                                                                                                                                                           | er Coule          | hia                                   |                |          |
| in das erste Gelent                                                                                                                                                                                                              | 2                 |                                       |                | •        |
| b. von da bis gum zw                                                                                                                                                                                                             |                   |                                       | -              | 7        |
| c. von biefem bis jur                                                                                                                                                                                                            | SAGA              | 4                                     | 3              | Ş.,      |
| d. von da over vom ?                                                                                                                                                                                                             | walle<br>Kenn hia | AH                                    | 3              | •        |
| bie Schalen ober !                                                                                                                                                                                                               | Starrage          | uir                                   |                |          |
| Die Stymen voer .                                                                                                                                                                                                                | zika<br>Zika      |                                       | ~              | 10       |
| e. die Hinterklauen                                                                                                                                                                                                              |                   | <br>سدمگاه                            |                | 8        |
| Die Hinterläufe sind a                                                                                                                                                                                                           |                   |                                       |                |          |
| långer als bie vorberr                                                                                                                                                                                                           | i di vieje        | រារ ដ្ឋារ                             | hana           | · .      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                       | 1 .            |          |

## aus Briefen unf. auswart. Freunde. 415

| Die | Starte  | bet  | Theile.  | eines | Şin• | guf. Boll. Linien, |
|-----|---------|------|----------|-------|------|--------------------|
|     | terlani | es i | st folge | nbe : | _    | •                  |

|    |      |        | gemessen |       | ,<br>#4 | Ì        | == |
|----|------|--------|----------|-------|---------|----------|----|
| Ъ. | ظمان | نىنى ، | -        |       | -       | ,        | 8  |
| Ģ  |      |        | نستخر ,  | 4     | -       | <b>~</b> | 3  |
| d. | ·    |        |          | · 🌶 . | ÷       | -        | 6  |
| e. | -    | -      | -        | 4     | -       | i        | 6  |

hier find nur die beiden untern Knorpelgelenke farter als die Robbren, bas Fleisch und die Saut-

Die Schalen ober Klauen, sowohl als bie Gräffter an ben Vorber, und Hinterläusen, sind weiß und knorpelhaft welch, und nehmen erst mit der Zeit die hornartige Härte und schwarze Farbe an, von welcher sie jest an der Krone ganz schmal eingefaßt sind.

Die Mutterhülle ober bas Bundel, barinn die Frucht im alten Thiere (Hirschfuh) liegt, ist blasenartig, baben membrands und mit einer weis gen Gallerte- angefüllet, in welcher das Kalb schwimmt und nach unten zusammen gevollet ist. Nähere Beobachtung eines so eben gebornen Wilde Falbes! auf ähnliche Art, wird die Verhälmisse zeinen, in welchen das Wachsthum der Theile im Leibe der Mutter vor sich gehet.

## 416 Rurze Nachrichten und Auszüge

7

Auszug eines Schreibens an ben herrn Da Bloch über ben sogenannten Stahrenffein, vom herrn Leibarzt Brudmann in Braunschweig.

Die Naturforscher sind noch nicht einerlen Meinung, ob der sogenannte Sachsische und Bohmische Stahrenstein zum versteinerten Corallen oder Holz zu rechnen sen, daher nehme ich mir die Frenheit, über die Berschliedenheit dieser Steinart Ihnen einige Wahrnehmungen mitzutheilen, wozu dassenis ge Stuck Anlaß giebt, welches ich durch Ihre Gute erhalten habe, und welches ich nachher beschreiben werde.

Einige Zeit zwor erhielt ich eine bunngeschliffene Platte des sogenannten Stahrensteins, welcher sich in Bohmen und Sachsen sindet, und einie germaßen hornsteinartig ist, auch eine schone Politur annimmt, so das Dosen und andere Stücke daraus gearbeitet werden. Dieses Stück beweiset, beutlich, daß gedachter Stein eine Corallenversteisterung ist. Man siehet darinn die schonsten sertigen Sternstiguren, die aus lauter Punkten von verschledener Farbe bestehen, theils chalcedonartig, theils quarzartig und geöstentheils durchscheinend sind. Diese Sterne liegen in den mancherlen Zügen oder Feldern die den Stein ausmachen, und auch verschsedene Farben zeigen, gröstentheils in der Mitte.

Dieses imm ware die eine Art bes Stabrenfteins. Bon der andern, worinn dergleichen Scew ne fich nicht finden, gestehe ich gern, daß solche ein ber wersteinertes Soly sen. Ein gewisser Naturforscher, welcher sich an vielen Orten in Offe und Westindien aufgehalten hatte, auch vornehmlich an vielen solchen Orten, woselbst Palmbaume wachsen, versicherte, was das Palmbolz die größe Aehnlichkeit mit dem sogenannten Stahrenstein habe.

Dasjenige Stud nun, befter Freund, welches

Sie mir, vor einiger Zeit, als eine unbefannte .Wersteinerung gutigft überließen, ift ohne Zweifel ein fogenannter Stabrenftein ober verfteinertes Bolg und vermuthlich aus Sachsen ober Bohmen. Diefe Platte ift ungeschliffen und bat im Durch schnitt ohngefehr vier Boll, boch siehet man beute lich, daß fie großer gewesen, und jest nur ber balbe Durchschnitt eines Stammes fen. Der grofte Theil ber Mittelflache biefer Berfteinerung beftebet aus lauter bemabe einen Boll langen, bicht an eine ander liegenben, groftentheils mehr aber weniget gebogenen, mit weißilchen und grauen Quary, auch grauen hornstein ausgefüllten Robren, bie an bei ben Enden runblich find, und theile einen braunen, theils einen bunkelgrauen Rand ober Ginfaffung baben. Die mehreften biefer Robren Scheinen bett bewaffneten Auge gart punktirt gu fenn, und biegeit fich, zwar febr unordentlich, boch deutlich, um ben Mittelpunke bes Steins. Man fiehet überzeugenb, baß bie Platte in ber Ditte burchbrochen, und bas her ihr voriger- wahrer Mittelpunkt jest an die Seite bes Bruche gekommen ift. Um biefe Bigue ren womit zu vergleichen, fo feben fie gang aus, als wenn eine Menge Maben ober Raupen bet

Lange nach an einander gedrängt lägen, oder als wenn Holzwürmer ein Holz röhrenförmig durchfrest fen hatten, welche Röhren man, theils mit weißent

Schrift, d. Gefellf, natf. Sr.VLD. DE

#### 418 Rurge Machrichten und Auszuge

theils mit schmuzigem Wachs ausgefüllet batts Diese horizontal liegenden wurmformigen Zeichnum gen siehet man auf beiden Geiten der einen viertel Boll bieten Platte liegen und burchgehen. Sie neb men bie grofte Rlache bes Steins ein, und nach bem Ranbe zu endiget fie fich in ungleichformige Raden ober Bugel, welche an bie außere anders gebilbete Berfteinerung fich anschließen. Diefe, welche bier ben Rand ober bie Rinde ber nun beschriebenen mittlern Berffeinerung ausmacht, ift ber wahre Stahrenstein, in welchem bie Robren borizontel burchschnitten sind. Man siehet bier, auf beiben Seiten ber Platte bie bekannten mehr ober weit ger runben, grauen und braunen Augen ober Ringe, bie in ber Mitte einen weißlichen langlichten Sie cten haben, fo wie man alles biefes auf ben mehre ften Stahrenfteinen ju feben pflegt. Der Stab renftein, welcher ben Rand ber Platte ausmache, ift an einigen Stellen ohngefehr einen halben gol breit, an andern ift er schmaler, so wie vorgebachte Bacten ber mittlern Beichnungen es zulaffen. Uebri gens hat biefer Stein eine ziemlich gute Politur an genommen, und ift nicht bie geringste Opur von Sterncorallen barinn wahrzunehmen

An einer andern schönen Platte dieser Stein art, in meiner Sammlung, sehe ich an einer Stelk eben solche wurmsormige Jüge, doch in weit gerin gerer Anzahl, und scheinen solche auch hier der Mittelpunkt gewesen zu senn, um welchen die übrigen rundlichen Röhren, die man eigentlich Stahrenstein nennet, zu sehen sind. Die mittlern wurm formigen Seichnungen kann ich nicht annehmen, daß sie einen wirklichen Wurmschaß, vor der Ber steinerung, sollten zum Grunde, gehabt haben, weil

## aus Briefen unf. auswart. Freunde. 419

weil solche, nach Maßgabe ihrer Eange und Breite, bu tief in ben Stein berein und burchgeben, und scheinen solche vielmehr als langlichte und ungleiche und gebogene Boblungen, eigentlich wahre Safte tofren, burch bie gange Maffe bes Steine, gegangen ju fenn, Die burch ben Schnitt Die befchriebenen Formen erhalten muften. Waren bie Buge, bie famtlich ohngefehr die Dicke einer Rabenfever bas ben, fo baufig an und neben einander liegende Wurms fragrohren, fo wurde im Durchichneiden Des Steins die eine Robre ungleich bunner quegefallen fen, wie die andere, nachdem der Schnitt mehr ber weniger ihren großern Durchmeffer durchschnits ten batte. Der Stein ift noch immer bid genug, baß man beutlich frhen fann, baß bie geschlangelten Robren, ohngefehr in gleicher Dicke, buich bie gange Maffe bes Steins, ber Lange nach, gegane ben, und quer burchfchnitten find, nemlich eben fo, wie es mit den rundlichen Rohren des aufern Theils bes Steins gescheben ift. Um Rande ber Platte, welcher nicht polirt ift, siehet man ben narurlichen Bruch, auch an diefem die robrenformige Fugung.

Sowohl diesenigen Arten des Stahrensteins, die sehr deutliche Corallen oder Madreporensterne enthalten, als auch diesenigen, die man mit mehrerem Grunde für versteinertes Holz halt, nehmen auf ihrer Oberstäche mancherlen Züge und Zeichnungen an, nachdem solche mehr oder weniger in die Quere, in die Lange oder schräg durchschnitten worden sind.

Sollte nun biese gewiß seltene Versteinerung fe Holz gewesen sen, woran ich nicht zweisele, so folget baraus, daß die innern Saftrohren bes Db 2 Stamms

## 420 Rurge Machrichten und Auszüge

Stamms lang und gebogen, die außern aber ung gleich kleiner und mehr oder weniger rund senn mussten. Sollte sich dieses ben einigen Palmholzarten so sinden, so ware auch dieses Stuck, mit größer Wahrscheinlichkeit, für versteinertes Palmholz zu hale ten. Wielleicht ist dieses dassenige Palmholz, in dessen Stamm und innern Saftröhren sich das Sago, als ein Marck und Mehl, erzeuget?

In meiner Abhandlung von Evelsteinen und den Benträgen suchte ich zu behaupten, daß aller Stahrenstein eine Corallenart, oder vielleicht zu sammengeprestes Rohr sen, zwischen welches sich Madreporen geseht hatten. Mehrere Stücke dieser Versteinerung, die ich nachher erhalten habe, do lehren mich nun, daß ein Theil versteinertes Solzein anderer aber Corallen sen. Ob indessen auch die Muthmaßung von versteinertem Rohr oder Heinerung eine Zeit lang in der See gelegen, Sterncorallen geseht, einigen Grund habe, über lasse ich einsichtsvollern Naturforschern zur Beur weitung und Entscheidung.

8.

Auszug aus einem Briefe des Hrn. Gars nisonpredigers Chemniz aus Kopenhagen, an den Hrn. Rendant Siegfried über die Meerfedern, Chitons, vom 25. Febr. 1785.

Wir suchen zum öftern bassenige in ber weite ten Serne, was wir in ber Mage finden konnten.

#### aus Briefen unf. auswärt. Freunde. 421

So ift es mir vor kurzem mit einigen Thierpflanzen ergangen, welche man sonft See ober Meerfebern un nennen pfleget, und die benm Linne Ponnatula-Beißen. In unferer Nachbarfchaft und naben Mees vesgrunden hatte ich sie nicht vermuthet noch anzutreffen geglaubt. Und boch sandte mir neulich ein Schwebischer Prediger, welcher etwa 8 Meilen norblich von hier in Schonen ohnweit der Rullas bucht seine Pfarre hat, wohl to Stud schoner Meerkebern, bie in jenen Meerbusen von einigen zu feiner Gemeinde gehorenben Sifchern waren gefangen worden. Ich sende für die gesellschaftliche Naturaliensammlung ein vorzüglich guten Exemplar, und jugleich noch ein paar andere bie ich für ben Hrn. D. Bloch bestimmet habe. Im bevorftebenden Sommer hoffe ich mehrere gu erlangen, und von ihrer Lebensart, ob fie in ber Liefe ober in der Höhe wohnen, sich an Felsen und Klippen veste hangen ober auf einem Sandgrunde leben, fich ben ihren Bewegungen und benm Forte schwimmen perpendicular ober horizontal fortbewei gen, ob baben bas breite ober bas fpifige Enbevorangehe? und von ihrem Wachethume und Bas rietaten etwas naberes und gemifferes ju erfahren. Alsbann werbe ich es nicht verfaumen, meine Reichthumer mit der von mir so ausnehmend verehrten Gefellschaft ju theilen, und berfelben meine neuers langten Renntnisse von biefer sonderbaren Thierart au eroffnen und bekannt zu machen.

In eben biefer Rullabuche mobnet auch eine hochftseitene, ben concholiologischen Schriftstellern bisher ganglich unbefannt gebliebene Abanderung fener merkwurdigen Mießmuschelgattung, welche benn Linns ben Namen Mysiku disoer führet.

Db 3

#### 422 Rurge Rachrichten und Auszüge

Sch sende hievon in dem benfolgenden Kistchen der Besellschaft ein paar vorzüglich zarte flache und feine Doubletten. Mit blogen Augen wird man schon auf ihrer Oberstäche die dren ungleichen Belder wahrnehmen, und es bemerken konnen, das hiese Muschel triplicem arcam habe, wie sich Linne davon ausdrücket, und daß sie auf der Vorders und hinterseite mit länglichten seinen Streisen und begmmittleren Felde mit Querstreisen wohl versehen sen, Ein gutes Vergeberungsglas wird dieses alles noch kenntlicher und beutlicher darstellen.

Die Muscheln mit fichtbaren Belenken beißen, wie Sie es, ohne meinen Fingerzeig wiffen, benm Linne Chitones. Meine Sammlung bat fich ben biefem Thiergeschlechte seit ein paar Jahren fehr ane sehnlich vermehret. Pormals war ich in Absicht Diefer Familie einer ber Aermften, und nun bin ich in berfelben einer ber Dieichsten. Meine westindischen Correspondenten haben hierben meine Wünsche treus lich erfullet, und fie weit übertroffen. 2m Enbe bes 1783ften Jahres befam ich einen gangen Raften voller westindischen Chitons. Er enthielt fiebentes balbbundert Stuck. Weil ich aber nur 5 verschie bene Gattungen berausfinden fonnte, auch mein Preund fich nicht sonderlich darum bekummert hatte, mir recht frifche, farbenreiche, ausermablte Stude au fenden, und recht viele verschiedene Gattungen gusfundig ju machen: fo scharfte ich ibm bas Be wissen, und belehrte ibn, daß man hierben nicht fo wohl auf die Quantitat als vielmehr auf die Qua litat feben mufte. Begen bas Ende bes borigen Zahres-erfreute er mich mit 300 ungleich frischern und mit größrer Borficht und Sorgfalt aufgefisch ten Studien. Aber noch fehlte es an ber Berfchie benbeit.

## aus Briefen unf. auswärt. Freunde. 423

Denheit. Bor wenig Tagen bekam ich abermals einen Brief ber fich aus St. Thomas herschrieb. 3ch marb barinnen benachrichtiget, bag wieder eine Bange für mich beftimmte Rifte voller gelentsamen Dapfmufchein, bie Chitones heißen, unterwegens Das Schiff, barauf meine Schafe befindlich find, hat aber in Morwegen wegen bes Treibeifes einen Safen fuchen muffen, und wird erft ben ber wieber angehenben Schifffahrt hier einlaufen konnen. Die Briefe und Nachrichten wurden mir aber vom Schiffe mit ber norbischen Dost zugefandt. bann, wenn vorgebachtes Schiff bier ankommt, gebenke ich bem gefellschaftlichen Cabinette 50 Chitones zu verehren. Diejenigen 10 Stucke, fo ich vorjest benfuge, und von 5 verschiebenen Sattungen find, follen nur die Borlaufer ber funftigen fenn. Befere und größere werben alfo nachfolgen, und besonders alsbann nachfolgen, wenn meine ofte indischen Chitones, die ich mir verschrieben habe and mit vieler Zuverficht erwarte, ben mir eintreffen mireben.

9.

Aus einem Schreiben aus Sheffield an ben herrn geheimen Bergrath Gerhard über Mineralogische Gegenstände, vom 25sten Jul. 1784.

geschieften Mineralogen bereist zu werden, so ist es gewiß Derbysbire, theils der Beweisfalle wegen, die die Natur da offen hinlegt, theils der Aufschlusse Db 4 wegen,

### 424 Rurge Nachrichten und Auszüge

wegen, die ein seit der Sachsen Zeit getriebenen Bergdau verschafft. In Hrn. Whitchurst's Abehandlung über die Entstehung der Erde ist zwar einnige Nachricht von der physikalischen Beschassenheit dieser Landschaft gegeben, allein für einen Mineranlogen nicht hinreichend.

Benm Blenschmelzen hat man neuerlich ben ben Cupolo's eine sehr wesentliche Veranderung vorgenommen, indem man die sonst grade aufsteis gende Schornsteine sest in lange 40 bis 50 Yards sich hinziehende und dann in einem 12 Juß hohen Schornstein ausgehende Schläuche verwandelt hat. In diesen fällt ohngefehr 6 Pard vom Ofen der weise Blenrauch nieder, der gewaschen und vers kauft wird; und weiterhin fällt ein schwarzer Blens rauch zu Boden, der gesammlet und in kleinen Proben 50 pro Cent, wenn man ihn aber im Cupolo überschmelzt, nicht ganz so viel giebt.

Bon meiner Schottlandischen Reise kam ich zwen sonberbare Falle als Beyträge zum Bas-salt aufweisen: Diese Steinart erstreckt sich von Bermocksire bis nach Steifa, eine Strecke kandes die an die 200 Englische Meilen ausmacht. Sie ist außerordentlich verschiedenen Abwechslum gen unterworfen, indem der Basalt zuweilen unkristallist in lagern, theils kristallistet in sechsseitigen Saulen von der harten schwarzen Farbe die zuw grünen übergeht, und dann der Berwirterung nabe ist. Unkristallistet und in große Stücke, durch Spaken zerrissen, schiebt er unter das Kolengebirge din und hat über sich Kalk, Sandstein und Kolenzbin und wieder hebt er sich empor, und denn erscheint er kristallistet und die Flöhlager auf beiden Seiten sallen

fallen weit Donlagiger ein, ja nabern sich gemeinige lich, an bem Buß folcher fteilen Bafaltfelfen, bem auf bem Ropf ftebenben Blogen. Es scheinet alfo, als wenn der Basalt nach der Bildung der Bloge entstanden sey, daß diese vormals ihn Aberdeckten, daß er burch eine unterirdifche Gewalt emporgehoben, fich burch bie Floge einen Weg gebabnt, und sie mit sich in die Bobe genommen bar be; wenigstens ift es unmöglich, daß sie eine and bere Lage erhalten konnten, als die, so fie wirklich erhalten haben. Ich werde bierin noch mehr burch ben Umstand bestärft, daß die Floge, so in gleicher Entfernung bes Bafalts auf beiben Geiten liegen, gleiche Dicken haben, und bag ihre Donlage immer mehr abnimmt, je weiter fie fich bom Bafalt ente fernen. Ein febr bober Bafaltfelfen bes Ronigs, Arthur's Dily genannt; ben Evinburg giebt ein anderes merkwurdiges Benfpiel ab. fieht man einen fteilen abgebrochenen Theil beffelben, we fich ber Bafalt in bie Sohe gehaben bat, auf bemfelben einige Schichten verharteten Lettens und Thon von verschiedenen Farben, unter benen folgt Die Basaleschicht ohngefehr 90 Fuß boch, unter ben wieder einige machtigere Schichten eines thonartie gen Gefteins von verfchiebenen Farben und verfchies bener Barte, und bann ein Sandftein, und unter Diefem foll in der Teufe wieder Bafalt anstehen. Der Basalewist ba, wo er Gaulenformig ift. fewarz und bart, je tiefer er nach ben Thonschiche gen herunter fommt, je gruner und meicher wird er, bis er endlich yang und gar in eine unterschiese Dene Steinart übergehet, welches ich burch eins fleine von biefem Berge gemachte Sammlung gut beweisen im Stande zu fepn glaube. Eben fo vere schieden.

# 426 Aurze Machrichten und Auszüge

febieben ift bie Spife bes Jelfens, bie ein aufferore bentlich harter, rother, jafpisartiger Stein ift, grade ber nemliche, als bie Spige bes auf einmalaus der Ebene fich empor hebenden fteilen Wreckis in Spropsbire, beffen Daffe gewiß ebenfalls Bafalt ift, weil ich am Abhange Bafaltgeschiebe gefun-Den habe, und in ber Sammlung vom Arthur werbe ich bie Ehre haben Ihnen ein Stud vom Gipfet vorzuzeigen, bas auf ber Oberflache blafig ift und unterwarts bas nemliche vefte rothe Geftein. Bonber unbefchreiblich schonen und romantischen Ausficht, die man von der Spige biefes Felfens über Schottlands fconfte Begenben genießt, will ich bier mur anführen, baß fur ein mineralogisches Muge michts auffallenber fenn muß, als hier und ba atis bem Meere, aus ben Chenen und aus ben Gluffen feile Belfen von schwarzem Bafalt auf einmal fich aufbeben zu feben, bie wie ein großer Relfenflume pen hingeworfen zu fenn scheinen. Diefe auffallere be Seffalt bat ben gemeinen Mann bewogen, es gum Artribut bes Teufels ju machen. Det andere Ball vom Bafalt, ber Ihnen vielleicht noch auffal-Tenber fenn wirb, ift ber rothe Bafalt, ber ben Safen von Dumbar umzieht. Beragonale Saulen eines festen, bichten und schweren pfirfichrothen Se fteins Schießen aus der See hervor und hangen unmittelbar mit einem roben unfriftallifirten Steinlager von eben ber garbe, nur etwas groberer Die fchung, gufammen. Die Rlufte zwischen ben Gaulen find alle mit einer rothen oferhaften Substang ausgefüllt, und biefes Beftein, fo wie ein Theil bes Befteines am Arthur, farbt roth ab, auf bie nemliche Art wie Blufftein. 3m Centro ber Gaulen finden fich gelbe concentrische Ringe von ungleicher BIL

## aus Briefen unf. auswart. Freunde. 427,

Bildung. Ich habe biese sonderbare Kuste aufgenomenen, und kann die Spre haben Ihnen diese Zeiche nung vorzulegen. Die benachbarte Gegend ist ein vorhes Sandgestein, das flach Landeinwarts eine schießt, und mit Kalkslößen abwechselt.

Everemann.

#### TO.

Auszug aus einem Brief bes Geren Defan aus Orleans an die Gesellschaft vom 15ten December 1784.

Ein Landhaus, worin ich einen Theil des Some mers gubringe, murbe im Jahr 1783 bergestalt bon Ragen heimgesucht, bag fie alles gernagten, Bolge werf, Lapeten und Egwaaren 2c. Gie machten sogar Cocher durch die Decken ber Zimmer, um hatte vielerlen Mittel angewandt, sie zu fornen und aufzureiben, als verschiedene Steinmarder in bem Binnnerwerf und Dache dieses Hauses ihre Wohnung aufschlugen. Und diese fingen einen so lebe baften Rrieg mit ben Ragen an, baß fie in menie ger als zwen Monaten-entweder gefreffen voer ber fagt wurden. Diele Maturforscher haben Die Steine marber als febr laftige Thiere angesehen. mid betrifft; so bekenne ich, baß sie mir einen grage Ben Dienft leifteten, und ich glaube nicht, baf fie alled bas Bofe verdienen, mas man von ibnen tesage

## 428 Aurze Machrichten und Auszüge

gefagt bat. Sie niften fich an ben einsamften Der tern unfeer Gebaube ein, und machen ba bestanbig Jagb auf die Ragen und Mäuse, Diese so beschwere lichen und fo fehr jum Magen geneigten Thiere. Da sie viel hurriger sind, als unfre Ragen: so vers feblen fie ihre Beute felten. Gie plagen und nicht mit ihrem Mauen und Zetergeschren ben ihrer Bo gattung, fommen auch nicht in unfre Ruchen, um basjenige zu verfchlingen, was zu umfrer Speife bo stimmt ift. Der Marber sucht seine Ragrung auf bem Belbe, wo er eine große Nieberlage vieler Thiere anrichtet, bie uns jur Caft fallen, wie bie Samfter und giftigen Schlangen zc. 3ch muß es gesteben. bef er auch etwas von unferm Febervieh raubt, besonders wenn er Junge bat. Wenn ich aber alles genau erwage: fo glaube ich, bag wir ben Marber nur burfen beffer tennen lernen, um ibm mehr Berechtigfelt wieberfahren ju laffen. Er reis nigt bie verborgenften Detter unfter Gebaube von Ragen, Mäusen und andern Thieren, welche bas felbit befto mehr Schaben anrichten, je weniger bie Ragen anderswo, als in bem Mittelpunkt ber Daufer ihren gang ju treiben pflegen; und ich meifle nicht, bag man bereinst Marber auf unfre Schiffe, Kornboben, und große Borrathebaufet fegen werbe, wenn man ben Bermuftungen fchnell porbeugen will, welche bie Ragen und Mäuse ane zichten.

Michts halt vielleicht die Fortschritte ber Masturgeschichte mehr zurück als das Borgeben der Sosehrien, welche behaupten, daß die Matur unversänderlichen Regeln unterworfen sen, und die fost gende

## aus Briefen unf. auswärt. Freunde. 429

genbe Begebenheit beweifet, wie nothig es fen, bag auch fogar die Meinungen, welche ben allges . meinften Benfall genießen, aufs neue gepruft were ben. Alle Maturgeschichtschreiber haben behauptet, bag eine unverbruchliche gegenseitige Treue zwischen bem Tauber und feinem Weibchen herriche. Im zwifthen habe ich Belegenheit gehabt, viele gar nicht zwendeutige Proben ber Untreue von einem folchen Weibchen ju feben. Diefe Laube mar fo jahm und gesellig geworben, bag fie in ben Bine meen herumging und sich auf ihres herrn Schul ter feste. Insgemein ließ fie fich von ihrem Lauber begleiten. Aber ben Unterschied ber garbe ben Seite gefest, zeigte bie Beigerung eines neuen Lieblings, ihr in ben Zimmern ju folgen, nebft ben bringenbften Reigungen und verliebten Schmeis cheleien, welche fie anwandte, um ihn babin the bestimmen, die Borbebeutung einer neuen Bermablung an, und bald nachber hatte berfelbe einen andern Machfolger, mit welchem die Untreue ihr Spiel wieber anfing, um ihren neuen Liebhaber firre zu machen.

Mir ist ein Jaghhund bekannt, der sich durch einen wunderbaren Trieb auszeichnet. Er apportire sehr gut. Sein Herr warf ihm eines Tages ein Sechslivesstück in ein krystallnes Sefäß, werin man die Släser, wenn daraus getrunken worden, auszuspülen pflegt, und das voll Wasser war. Der hund wollte gehorchen und das Gelb rapposetiren. Indessen wagte ers nicht, seine Nase bis auf den Boden des Sefäßes unterzutauchen. Wie machte ers also? Er hatte den Einfall, sinen Theil

### 430 Rurge Dachrichten und Auszuge

bes Wassers auszusaufen; und dann wurde es ihm leicht, das Geld zu schaffen und seinem Herrn zu bringen. Der Herr machte sogleich, um den Hund in Verlegenheit zu seizen, das Gesäß wieder voll Wasser, und warf das Geld zum zwentenmahl hins ein. Der Hand, welcher nicht mehr saufen konnte, weil er schon mit Wasser überladen war, faßte darauf das Gesäß mit den Zähnen, und brachte es so seinem Herrn. Auf diese Art leistete er Gehore sinn, und vermied zugleich die Unannehmlichkeit, seine Nase die auf den Boden des Gesäßes unter das Wasser zu stecken.

Ein Hund, ber benm Spazierengehen neben nitr lief, fand eine Krote, siel über sie her und bist sie. Die Krote besprüßte ihn mit ihrem Urin, bes sen Wirfung ein schreckliches Geschren bes Hundes veranlaste, woben er überall sehr unruhig suchte, bis er endlich Hundegras fand und davon gierig fraß. Dieß machte ihm Erbrechen: und nun wurde er sogleich wieder hergestellt.

Im Jahr 1783 wollte ich die Elstern ausroteten, die auf meinem Landgute viel Schaden stifteten. Ich vergistete viel derselben, indem ich zerstossene Krähenaugen mit Eingeweiden vermischt ihnen vorwarf. In Ermangelung dessen ließ ich einige Feldtauben schlachten, und glaubte, ihr Bleisch wurde eben die Wirkung haben. Nachdem ich dasselbe, wie zuvor die Eingeweide, zubereitet hatte, ließ ichs auf dem Felde hinlegen. Eine Elster nahte sich zwar dieser Lookspeise; aber nachdem

bem sie solche sehr ausmerksam betrachtet hatte, machte sie sich mit Geschren im Fluge bavon; und dies Geschren war von dem Eindruck, daß die übrigen Elstern auch entstohen, und daß sich hernach keine einzige wieder dieser Lockspeise näherte. Diese Abneigung-von derselben ist um so viel wunderbarer, je mehr Raubvogel das Tanbensleisch als einen sehr deliebten Fraß suchen.

#### 11.

Auszug aus einem Schreiben bes herrn Baron von Dietrich aus Paris an die Gesellschaft über die Pyrengen vom 27sten April 1785.

Ich habe dem Herrn \* eine Riste mit Mines ealien mitgegeben, welche er Ihnen ganz frei zu stellen wird. Der groste Theil davon enthalt die Beweisstücke zu den Abhandlungen, welche ich der Königl. Atademie der Wissenschaften zu Paris über die Mineralogie der Pyrenden übergeben habe.

Auf den Pyrenden verschwinden die Systeme, welche in den Studierstuben oder als Jolgerungen aus den Beobachtungen einzelner Gegenden entstanden sind, meistentheils. Die höchsten und öfters die steilsten Berge sind mit den reichsten Erzen angefüllt, ja selbst ihre Spise dienet ihnen zuweilen zur Lagerstate, und man trifft die Erzgruben seltener an dem Juste als an den höchsten Spisen der Berge an. Defters sind diese Höhen, welche verwittern und zerbröckeln, nur den Gemsen zugänglich, und da

# 432 Rurze Machrichten und Auszüge

bleiben bie Erze ben barauf herumirrenben Schafern berborgen, bis burch bie-in bie Schluchten berum terfallenden Erummer Stude von ben Ergarten mit fortgeriffen und folchergestalt entbeckt werben. Dennoch weisen die meisten prattifchen Mineralogen mit gutem Grund ben Ergen ihre Lagerftate in bes Mittelgebirgen an, welche einen fanften Abbang, muldenformige Bertiefungen und flache Schluchten haben. Dieser in Sachsen, auf dem Harz und in mehrern Provinzen Frankreichs mahre Sas wird in ben Pyrenden wiberlegt. Dafelbft wechseln ber Ralf, ber Schiefer, ber Oneis und ber Granie obne alle Dednung unter einander ab; felbst ben Snos findet man auf Bergen, Die fich ben Mittel punkt ber Gebirgefette nach ihrem Rallen am mehres Man trifft bafelbft ben falfartigen ften nabern. Doppelfpat von Island in großen Rryftallen an, vermischt mit Bergfrnstall, Schorl, Asbest, Specke ftein, Glimmer; und alle biefe Korper find wechfelse weise in einander und von einander umschlossen Man fiehet bafelbft Maffen bon Granit Maffen bon Ralfftein entgegengeftellet, bie burch und burch in großer Menge mit fleinen Granaten burchfaet finb.

An andern Orten ist der Stoff der Granaten micht krnstallisitet, und sindet sich mit weißem Eisenkies verdunden, welcher vom Magnet angezogen wird; daseibst dienet der Feldspat und selbst der krystallisitete Feldspat zu Saalbande (parois) und so gar zur Sangart den den Bleiadern. Sie, meine Herrn, würden sich kaum von der unendlichen Anzahl der Erzlager, die in den Pyrenäen besindlich sind, überzeugen können. Sie beherbergen Mineralien von aller ket. Ihre Waldströme führen Gold mit sich, und

und bie baranftoßenben fiefelichten Felber enthalten Dergleichen; mehrere Rupfererge fuhren folches ben fich; Gilbererze find ba nicht felten. Rupferhaltige Auswitterungen (Boschlag) bebecken bafelbft weitlauftige Glachen von Schieferbergen, ba anderwares ber Alaum und Birciol ihre Oberflache häufig übergiehn. Zu Lage ausgehende (affleuremens) Rupferergabern von außerorbentlicher Machtigkeit erftrecken fich febr weit über bie Dberflache ber Berge; die Erzabern und Mefter von Blen, Blenbe und Arsenikalkies sind in Ueberfluß borhanden; bie Gifenerge und Gifentiefe bilben gange Berge, gleich benen, die in Morden und im mittellandischen Meere bekannt sind. Der Wismuth ist baselbst nicht unbekannt, so wenig als ber Robalt ") und ber Die rfel, welchen man vor mir in bem Frangbischen Theile biefer Bebirge nicht kannte. Endlich mas chen mir einige Arten von schwarzen Schorl und die baufigen Arsenikalkiese Hoffnung, bafeibst bald Zinnserze zu entbecken, welche noch bisher im ganzen Ronigreiche nicht gefunden find; benn, was unfere alten Mineralogen in ihren vielfaltigen Bergelchnif fen von unfern Reichthumern bafur ausgegeben baben, ist nichts als Blende.

Hier

Den vor vielen Jahren gewann man ben Robalt in ben Spanischen Pyrenden und verkaufte ihn nach Deutschland. Der Graf von Zeust hat vor kurzem eine Fabrike von blauer Smalte zu Baguere be Lichon in ber Provinz Comminge angelegt, ivo die Spanischen und Französischen Robalte verarbeitet werden.

#### 434 Rurze Machrichten und Auszüge

Hier sehen Sie, meine Herren, einen schwathen Entwurf von den in den Pyrenden besindlichen Mineralien, womit ich mich bei der wenigen Musse die mir übrig bleibt, begnügen muß. Die Proben, welche ich nach beiliegendem Berzeichnisse Ihnen zu übersenden die Shre habe, beweisen zum Theil das, was ich vorhin gesagt habe; auch werden Sie darunter ein Bleierz sinden, dessen Gang an der Seite eines Felsens besindlich ist, der aus kristallisirten Feldspath bestehet.

Die

In dem gedachten Berzeichnisse wird diese Stuffe foli genbergeftalt befchrieben : Godfpiffger Bleiglang in friftallifirten Beldfpat mit Glimmer und Quara: vom Berge Do im Thale von Arbuft, in Commin Diefer Berg ift faft gang aus Brankt mit gra Ben Relbipatfriftallen gebildet, welche über zwei Boll lang, einen Boll breit und bis 4 Linien bid find und fid In amei ameifeitigen Endfpiken (à deux fommets diedres) endigen. Muf ber Spige biefes Berges, an ber Stelle, welche man ben gelfen von Silvervaffe neunt, fo den nordlichen Abhang von einem Baffer behalter ausmacht, welches ber fte und lette Teld ift, ben man im Beraufflettern antrifft, findet man in bem nemlichen Granit eine Aber von berben; grobichuppig geftreiften Bleiglang, ber 72 Pfund Blei im Bentner, und ber Bentner Blei ? Loth Gib ber balt. Der Sang ftreicht in ber achten Stunde und bat fein Rallen nach Dorben; an ben mehreften Deellen ift er über 18 Boll an berbem Erze machtig und vermindert fich zuweilen bis ju 8 Boll; bas Bei ftein neben bem Bange ift balb mit gang berben Schwerspat und Glimmer, balb mit friftallifirtent Belbipat gemifcht. 3d glaube ber erfte zu fepn, bet

#### aus Briefen unf. auswart. Freunde. 435

Die mehresten Gruben, woraus diese Stuffen genommen worden, sind noch nicht ordentlich bestegt, oder die Arbeit wird nur über Lage ober nabe un der Oberstäche geführet.

ben kristallisirten Felbspat als eine Sangart (gangue do mineraux) beobachtet hat. Auf bieser Erzader hat man noch keine andere Arbeit unternommen, als das derbe Erz da, wo es zu Tage auustreicht, wegzunehmen; eine vermustende und durch Unwissen helt und Dummheit eingeführte Methode.

Sehr unangenehm ift es une, daß une diese Rifte, wir wiffen nicht aus welcher Ursache, noch nicht ein gehändiget worden ift, weshalb wir auch hier nichts welter hingufügen konnen.

Berlin ben 16. Mug. 1785.

Unmerkung der Berausgeber.

XXVII.

Digitized by Google

#### XXVII

#### Rurze

## Lebensgeschichte

bes

# Herrn Inspektor Wilkens

in Cotbus

Serr Christian Friedrich Wilkens ward zu Bere lin den 29ten September 1722 geboren. Sein Water war der Königl. Preuß. Hofrath und ge heine Secretär den der Generalpostamtscanzellen, auch Meklendurgschwerinischer Resident hieselbst, Herr Johann Christoph Wilkens, und seine Mutter, Frau Maria Christiana Lochter des Herrn Cammergerichtsadvokaten Müller zu Berlin, die ihm aber bereits in seinem Sten Jahr durch den Lod entrissen wurde.

In seiner ersten Jugend von Hauslehrern unter der Aufsicht seines würdigen Baters unterrichtet, zeigte sich bald seine besondere Neigung zu derjenigen Wissenschaft, in welcher er es hernach als Forscher und Kenner so weit brachte.

Den Grund zu seiner in ber Folge so ausgebreiteten Gelehrsamkeit legte er in ber Schule bes grauen grauen Rlosters, woselbst ber berühmte Johann Leonhard Frisch, (vermuthlich ber erfte Berlinis fche Entomologe) bamals Reftor war, ber es febr gerne fabe, wenn ber junge Willens ihm jum of. tern allerlen Infekten auffuchte und zubrachte, wogegen er bemfelben bie Liebe und Meigung zur Das turgeschichte recht leibenschaftlich einimpfte, benn er sammlete schon ju ber Zeit fur fich felbst Infetten, gebilbete Steine u. b. gl. Gein Berr Bae ter, welcher glaubte, baf er in viel Zeit auf biefe Liebhaberen verwenden mochte, brachte ibn 1735 ins Joachimethalsche Symnasium, woselbst er fich. burch rubmlichen Bleiß ben Beifall feiner Lehrer erwarb, daben aber ebenfalls nicht unterließ, na turliche Geltenheiten zu fammlen. Auf biefem Grunde bauete er bren Jahre hindurch auf ber Fries brichs Universität zu Halle mit ber emsigsten Lebre begierbe fort, zog baselbst in bas Haus bes beruhme ten Naturforschers Johann Joachim Lange, nußte beffen jahlreiche Maturaliensammlung und chymisches Laboratorium, horete die vortrefflichsten Lebrer jeber Art, bilbete fich nach ihrer Anweifung und nach ihrem Mufter, und tehrete fobann mit ben herrlichsten Zeugnissen eines wohlbereicherten Berstandes und eines frommen Lebenswandels, junger Gottesgelehrter, im 22sten Jahre seines Ab ters nach feiner Baterftabt juruck.

Rurz vor Endigung seiner akademischen Laufsbahn hatte er seinen geliebten Bater verloren. Seis ner eigenen Leitung num überlassen, faste er den Entschluß, durch Unterricht und Bensviel mislich zu werden; und ob es ihm schon nicht gleich glückte, eine annehmliche Hauslehrerstelle zu erhalten, so sührte ihn die Borsehung doch bald nach Magder Ee z

burg in das Kloster zur lieben Frauen, wohin er ben Ruf als Lehrer und Conventual erhalten hatte. Hier lebte er dren Jahre, nühlich für andere durch Unterweisung, nühlich aber auch für sich selbst durch die eifrigste Fortsehung seiner cheologischen Studien.

Sein guter Ruf vermochte den damaligen Romigl. Preuß. Generallieutenant von der Cavallerie, Herrn Grafen von Rothenburg, ihm die Stelle eines Feldpredigers den seinem Dragoners regiment angutragen, welche er auch mit Danksbarkeit annahm, und nach Kustrin, wo das Regisment zu der Zeit in Besahung stand, abging.

Ben dieser seiner Gemeine, die sich seiner noch lange nach seiner Entfernung mit Liebe und Segemungen erinnerte, und ihm, vom Höchsten bis zum Riedrigsten, ungemein werth hielt, blieb er 11 Jahr ein treuer gewissenhafter Lehrer. In seinen Nebens funden, die nicht seinen Beruf und Amt fülleten, trieb er mit großem Fleiße seine Lieblingswissenschaft, die Naturgeschichte, legte sich ein vortressliches Sabinett und eine seltene Buchersammlung zu, die er auch zu nußen verstand.

Hier verband er sich 1750 zum erstemmal eher lich mit der Demoiselle Anna Catharina Rerssten, eine Tochter des Herrn Rriegesrath Rerssten, welche ihm aber nur 8 Monat zur Seiten blieb, und ihm, ehe er Vaterfreuden fühlen konnte, durch eine schmerzliche Krankheit entrissen ward. Er trauerte lange um sie und trug ihr Andenken in

feinem gartlichen Bergen.

Nach funf Jahren 1756 schritt er zur zwenten Berbindung mit seiner jest um ihn herbe weinenden Wittwe, der Frau Charlotta Dokothea Barts bold. bold, altesten Demoiselle Tochter bes Cantors zu St. Petri und Schullehrers am Colnischen Sonne nasio, herrn Johann Thomas Barthold, mit welcher er bis an fein Ende in einem gartlichen und zufriedenen Cheftande lebte. In eben biefem Sabre entzog ihn ber ausbrechenbe Rrieg ben Urmen feiner geliebten Gattinn. Er ging mit bem Regiment ju Felbe, hatte aber bas Ungluck, in ber Schlacht ben Prag fast nackend ausgeplunbert und gefangen zu werden, ba er boch balb wieber fren gegeben murbe. Als er balb nach der Schlacht ben Collin von der Ruhr befallen wurde, ging er bochft schwach nach Dresben, wo er fich in einem elenden Aufenthalte, weil alles befett war, nur febr lange fam und schwer von Krankbeit, Beschwerbe und Unruhe erholete.

Mach seiner Genefting reisete er nach Berlin, wo ihm schon Cohn bereitet mar; benn er fand gang unvermuthet feine Berforgung ale Infpektor ber Rirchen und Schulen und erfter Prediger ju Cotbus vor. Diefem ungesuchten Rufe folgete er nun; ging aber 1758 noch erft nach Ruftrin, nach. bem er bereits am Sonntage Jubilate als Inspece tor in feiner neuen Gemeinde eingeführet worben war, juruck, um bafelbit bie nothigen Berfüguns gen jur Wegbringung feiner Sachen ju machen. Bier erwattete ibn ein trauriges Schickfal, bas zugleich fo viel Lausende mit ihm traf. Die nabe Ruffische Armee ruckte an Die Stadt, angstete fie unaufhörlich mit Feuer, feste fie in ben heftigsten Brand; und fo kam er in einem Tage um alles bas Seine, bas von beträchtlichem Werthe war, bem fein, mit so vieler Mube, Bleiß und Aufwand eines anfehnlichen Capitals, jufammen gebrachtes, mit

mit vielen höchst seltenen Studen prangendes Naturaliencabinett, nebst einer auserlesenen aus 6000 Bänden bestehenden Bibliothek, und — was ihm am schmerzlichsten war — das ganz zum Druck fertige Manuscript einer mit unglaublicher Arbeit zusammengetragenen physikalischen Bibliothek, in wenig Stunden ein Raub der Flammen wurde, Mit Mühe rettete er noch sein und seiner Sattinn Leben, an deren Hand er, seine ganze Habseligkeit in einer Schachtel, und sein einziges halbtodtes Kind im Arme, aus dem Orte der Verwüssung auservanderte.

Entbloßt von seinem eingebüßeten Bermögen, kam er nun mit dem vesten Borsaß, nie wieder du sammlen, nach Cothus, trat seine Aemter an, stand ihnen 26 Jahr mit der Treue eines klugen und sorgkaltigen Hirten vor, und erwarb sich durch Kenntnis und Wissenschaft allgemeine Achtung, Liebe und Werthschäung.

Allein sein viel umfassenber, stets thätiger Geist sing hierauf bald seine unterbrochene Bemühungen in Erforschung der Matur wieder an. Er sernte die unermeßlichen Werfe Gattes in ihrer Ordnung und Schönheit, und die aus ihnen hervorstrahlende Weisheit und Gute kennen, um dadurch den Schön pfer und Erhalter der Welt zu verherrlichen und zu preisen. Er erwarb sich durch seine Schriften, die er über diese Segenstände ausgab, Ruhm; und seine litterarische Ehre ward nun noch durch die Aufnahme in die Gesellschaft naturforschender Freunde zu Verlin, die ihn zu ihrem Ehrengliede ernannte, vergrößert. Die wenige Zeit, welche ihm

. ibm feine mubfamen Amtsgeschäfte übrig ließen, vermanbte er auf ben unterhaltenben Briefwechsel mit vielen auswärtigen gelehrten Raturforfthern, wovon verschiedene als kleine Abhandlungen in per ric bischen Schriften abgebruckt find. Im Jahr 1744 gab. er eine Abhandlung, von der Mothe wendigkeit, daß die Maturgeschichte auf hoben Schulen gelehrt werde, ju halle in 4to heraus. Im Jahr 1769 ließ er in ber hiefigen Kangeschen Buchhandlung drey Sendschreiben von seltenen Versteinerungen an die Zerrn Martini, Seldmann und Gengmer auf 6 Bogen in Octab nebst 8 Kupfertafeln aus. geben.

Den Elenchum Zoophytorum bes gelehrten Bern D. S. Pallas hat er aus bem Lateinischen ins Deutsche übersett und mit vielen neuen Anmerkungen und Zusägen vermehret. Da ihn aber ber Tob verhinderte, Die Ausgabe Diefes Werkes felbft zu beforgen: so hat unfer wurdiger Freund und College, ber Herr Prediger Zerbst, besten Kennts nis in ber Naturgesthichte ruhmlichst bekannt ist, es freundschaftlich übernommen, biefe Arbeit noche mahl burchzusehen und vollends in Ordnung zu bringen, fo bag wir hoffen, bag es funftige Oftern 1786 im Berlage bes herrn Rafpe berauskommen werbe. Ferner bat berfelbe aus bem Italianischen ins Deutsche übersest: Opere postume del Conte Ginseppe Ginanni Ravennate Tom. I. & II. welches ebenfalls, fo balb fich ein Berleger bagu finden wird, im Druck erfcheinen foll. Der feelige binterlaffet eine zohtreiche Sommlung natürlicher Seltenheiten, aus allen Reichen ber Matur, und eine ftarfe ause Ce 5 -erlefend

erlesene Bibliothek von physikalischen, theologischen und andern Buchern, welche seiner Wahl Ehre machen. Die geschriebenen Verzeichnisse von beiden, sind Beweise seiner weitlautigen Belesenheit, gestunden Kririk und unermüdeten Fleises. Er war übrigens ein rechtschaffner Mann, von vortrefflichem Herzen, der mit einer ausgebreiteten Kenntnis und worzüglichen Geschicklichkeit, thätiges Christenthum, Menschanliebe und zuvorkommende Dienstfertigkeit verband; daher er sich denn auch die allgemeine Liebe und Hochachtung seiner Zeitgenossen erward.

Eine schmerzliche Krankheit griff ihn im Sommer des verwichenen Jahres an. Mach einer kurzen Erholung kam sie mit verdoppelter Heftigkeit wieder; und nun erlag er, von den ersten Anfallen noch matt und kraftlos, unter der Hand des Todes, am gen November 1784 Abends um 7 Uhr.

Er starb ben Tob bes Frommen und bes Chrisften, voll Gottesergebung, poll christlichen Helbens muths und in der ungezweifelten Hoffnung einer seligen Unsterblichkeit. Sein Ende war sanft und ruhig.

Er hinterlaßt nur eine Tochter, Charlotta Dorothee Wilkens, die ihm in seiner Abwesens heit 1757, den 2ten Marz zu Berlin geboren wurde. Er gab sie als Bater 1779 dem Felprediger des damahligen Löllhösselsthen Cavallerieregie ments, Hrn. George Wilhelm Grävel, welcher in Cotous seine Winterquartiere hielt, zur She; freute sich der Liebe und Einigkeit seiner Kinder, und erlebte das Vergnügen, Strospater zweier kebenden Enfel zu merden.

# bes herrn Infpettor Wiltens. 443

Mehr Freude follte er nun hier nicht haben, fondern hohere, größere in dem ewigen Reiche Gottes, wohin ihn sein Bater im himmel so bald abrief.

Er lebte ein Alter von 62 Jahren, 1 Monat und 10 Lagen.

Gefegnet sen fein Andenken, und feine Afche

## Register

## ber Ramen und Sachen.

A,

Uchard Direktor, bessen Meinung von Umanber rung ver Kalkerbe in Kieselerde. 369. darüber ans gestellte Versuche. 372, werden durch andere Versuche nicht bestätiget. 373, u. f.

Acta Academiæ Petropolitanæ. J. Borrebe. VI.

Agaricus cenicus. 278.

— — fimetarius. 276.

- ovatus. 274.

— — pudridus. 272. — tristis. 276.

— tuncorum, 275.

violaceus. 273,

Aborn Rappadozischer, bessen Beschreibung 116. ist wernig bekannt. 117. von Cournesort. und D. Gundelsbeimer entdeckt.

Alpengewächse, Berzeichniß derselben so auf den tyroier Alpen angetroffen wer-

den. 397.

Amoreup Doktorder Arze

neigelehrtheit ju Montpele lier. 1. f. Borr. VI u. VII. Armleuchter, eine mosfartts Baffepflange, embalt Kalferde. 232.

Aftroiten falfche. 283.

Basalt, ist ein vulkanisches Produkt. 106. scheint nach der Bildung der Flöhe entstanden zu seyn. 425. große Berschiedenheit des seiben in Schottland. 424. rother, umgiebt den Hassen zu Dumbat. 426.

Baumannshöle, Bemerkun, gen so in derfelben gemacht worden. 142. 143.

Baumfaamen, wird unter Strauchern und Dornen mit Bortheil gefaet. 62. Baumfteine, f. Bilofteine.

Befruchtung ohne formliche Beywohnung, davon giebt es Beispiele. 389.

Beitrage jur Infektenger, ichichte. 334.

Beobachtungen Mineralogie fiche 282. u. f. Desgleichen

aber die Gegend Groß, wanderig, Mikelstadt, und Kiesterwahlstadt an ber Kolzbach. 105. u. f.
Berge, die einen klesichten Grund haben ,scheinen den Gewächsen zuträglicher als

Grund haben icheinen den Gewächsen zurräglicher als die kalkartigen. 59. kalkartige, darauf finden sich bie meisten wohlriechenden Pflanken. ebendas.

Bergius f. Borrede IX. Bergmann f. Borrede IX. Beuft Graf von, legt eine

Smaltfabrike an. 433. Beuth G. J. Doch f. Bor. VII. Bildfteine, deren Befchreisbung 282. find in thren Abbildungen sehr verschiesden. 283. so wie in den Farben ihrer Zeichnungen, ebendas. thre Zeichnungen, verschwinden nicht ganz im Keuer. 286. woher biese Zeichnungen enstehen. 287. 288.

Blatter, Ausdunftungen der, felben, fteben mit der Mah, rung, die von der Wurzel aus der Erde gezogen wird im Verbaltnig. 33.

Bleierz von Comminge merts würdiges. beffen Befchreis bung 434.

bung 434.\*, Bloch Doktor, Markus

Elies. 377. 416.
Botanit, was dazu gehöre,
3. deren Nuten ebendas.
Einthellung berselben 3.
thr Einfluß auf Ackerbau
und Gartnerkunfte. 13.
Bragoenpad. 136.

Breufcherthal im Unterelfaß, enthält wiel mineralogifche Merkwürdigkeiten. 361.

Brinkmann f. Borrede IX.

Bruckmann, Leibarit in Braunichweig. 403. 407. 416.

Buccinum glaciale Linnæi, 317. wird in Groniand ges funden. ebendaf, beffen Befchreibung, 319.

Bufo cornutus Virginianus foemina. 170

von Burgedorf, Forstrath in Tegel. 236. 411.

Byrrhus Pillula. 363.

Œ.

Cafiben versteinerte. 249.250, Cervus elephas Linnæi. 411. Chalzedon frusfallisirter. 225. Chalzedonfugeln, trauben formige den Weinberen gleich. 224.

Chemnin, J. H. Garnifon, prediger in Koppenhagen. 317. 420.

Chitones, Mufcheln mit ficte baren Gelenten , Davon giebt es verschiebene Gav tungen. 422.

Chura tomentosa. 232. Clunipes ferabæoides. 347. Commeramufchel Linn.,310. Conferva. 232.

Ð.

Danz, Bergfommisions, rath. 224, 322.
Daphnia. 185.

von Daschkaw, Jürstin Catharin Romanovna f. Borrede VI u. VII.

Defay. in Orleans. 427.

Dendriten, stellen wie die Aftroiten unter dem Bergrößerungsglafe, kleine an einander gereihte Körner porvor. 284. finden sich auf mancherien Steinarten, als Kreibe, Feuerstein, Chalzedon u. f. w. 285. die darauf besirdliche Zeichnungen entsteben vermuthlich von dem Braunsteinmer tall. 289. Derbyschre, eine in Absicht auf die Mineralogie sehr merkwurdige Gegend. 423. Dietrich Baron von 3611 431. s. Vorrede VIII.

Œ.

Whrhard fr. Botanifus zu Hannover f. Borrede IX. Einhorn, ein Sfelett besselwird bei Quedlindurg gesfunden 205. soll noch in Afrika angetroffen werden.

Cisbar, bavon finden fich hundert und achtig Ropie in den Gallenreuthergruf, ten versteinert. 201. man bemerkt viele Verschieben heiten unter Jonen. 202.

Eisenergt, rorhblendichtes wurmformiges. 365.

Eifenhammer ju Rothau, mertmurbige Arten des Elfenergtes bafelbft. 366.

Eistern, werben burch Rrabenaugen mit Eingeweiben vermischt vergiftet, Taubenfielsch aber rubren sie nicht an. 430

Enfeinit mertwurbiger ben Celle im Sande gefunden.

Entomolitus paradokus findet. fich fhaufig im Stinfftein.

Erbe in den Chalzebon, mind Onwrtugeln. 301. ihre Weschaffenheit. 302. chemische Untersuchung ihrer Befandtheile. 303.

Erdboden, kan nicht Jahr, taufende hindurch mit Walfer bedeckt gewesen fenn. 155.

feyn. 177. Erdreich moraftiges, trägt faftreiche und falgreiche Pflangen. 60.

Phangen. 60. Erbfrice andern fich oft in einem und demfelbenkande.

Efche, barauf tan der Chinonantus eine Amerikantfche Staube gelimpft werden 14.

Eversmann. 427.

#### ġ.

Jabrizius Otto, Prediger in Koppenhagen. 276. Fețenschwamm. 273. Flechte kalkartige. 234. neue Beschreib. derfelben. 156. Flora Rossica f. Vorrede V. Floren f. Pstanzen Berzeichenis. Frosche, ausländische, Verizeichniß berselben. 158. u. f. Frosche mit Schwänzen, der ren Beschreibung 182. u. f. Juchs, Joh. Christ. 192.

#### G.

Gebirge bogefische, Bemerfungen über einem Theil berselben. 361. Gerhard geheim. Bergrath. 105. 28x, 423. Gemachsarten, Berhaltniß derfelben gegen einander ben . ihrer Begetation. 236. p. f. Bemachereich; Berichiedens

beiten deffelben hangen von der Berichiedenheit des Bos dens ab. 52.

Bichtichwamm bat eine triche ter ober fenelformige Saut. 278, wie fie entsteht. 279.

Gleditsch. J. G. 116. Gold, ift vor alten Zeiten in der Gegend von Großmans brig, Mifelstadt, u. f. iv. im Quary gefunden wors den. 111. 112.

Gold froftallifirtes, vierte Art 72. fünfte Art. 731 fechite und fiebende Art. 74.

achte Urt. 75. Granitfele, hellblauer. 76.

Greezberg, bestehet aus Bar salt. 110. Gronau, R. L. 92.

Großmanderig. 105. Gundelsheimer Doftor; ift ter Stifter bes Berlin, ichen botanischen Gartens, Machrichten, von ihm. 120.

Dagramethyft, beffen Ber Mreibung. 294. feine rothe Dunfte und Streifen ruh: ten von Magnefium ber.

Bacquet, Professor. 72.407. jamilton, 403, 404.

derbst 441.

Dirschfald; ungebohrnes so jur Salfte gefommen mar, Bergliederung' und Muse meffung feiner Ebeile. 412. M. If,

v.Kochenwarth Sigmund Freyherr. 424. 394 Bolgarien verfchiedene, vers

anstaltete genaue Beobache tungen über deren Bache thum. 242. **u.** f.

Sund, beilet fich durch'freffen bes Sundegrafts von bet Bergiftung einer Rtote.

Hydrachna clavicornis. 188:

Jagohumb, befondere Rlug, heit und Gefdicflichfeit bef felben behm apportiren aus Dem Baffer. 429.

lakjes, eine Surinamifchege, Schmangte Rrote. 127.

Jaspis, vultanifcher ift febe felten. 407:

Safbisfteine in bem Ginge weibe einer Bachftelbe ger funden. 400.

Ichneumon Leucospoides. 345.

#### X.

Ralferde, bringt bie Aufid, fung im naffen und trof. nen Wege in den Steinen hervor. 301.

Rulffpathart besondere. 8g.

Raifipattryftallifation entstandene. 304.

Ralfftein, wird in Feuerftein und andere Riefelarten vers mandelt. 217. n. f.

Riefelerde fan in Baffer aufr . gelofet merden. 326. des ren Unterscheid amischen Alaun

Alaunerde. 327. Umandes rung berfelben in Alauns erde. 369. bamit angeftell Berfuche, ebendaf. u. f.

Riefel eapptifcher, barauf ift Das Bild eines Frauengime mers, und eines Bogels topfes ziemlich beutlich ab. gebruckt, 283.

Klapproth. 322.

Rluna, Zehnlichfeiten beffels ben nach der Temperatur, · muß ben bem Bau der pflan ten in Ermagung gezogen werden. 21. barnach andert fich bie Beit bes Caens und ber Ernte. 29

Rloftermabiftabt an der Ratie

bach. 105.

Rluterberg, beffen Beichaf. fenheit. 138.

Rluterhoble, in der Grafe fchaft Mart, beren Befchreis bnug. 132. u. f. Gebirgs, art derfeiben. 133. thr Ene be ift noch nicht entbeckt. 135. es ift gefährlich ific ju weit barinnen ju magen. 135. 136. innerer Bau derfelben. 136. barinnen finden fich meder Sand noch Felofteine. 149.

Rrote, febr große Ourinami.

fche. 182.

Rroten, auslandifche, Bers Beidniß berfelben. 159. u. f, mit Schwangen. Bes schreibung berfelben. 127. u. f. einige bringen ibre Jungen aus dem Rucken hervor. 178.

Rryftalle, noch nicht erhar: tete, weiche. 305.

aus

Arpstallisation ganz ichwargen Schörlfrostallen von der Insel Elba. 86. in abgefonderten Blocken auf dem Gipfel der Berge. 363. ift ben gewiffen Stein arten entweder außerft fels ten, ober gar nicht besbach tet worden. 297.

Landchartenfteine 283. fine den fich baupfächlich anf Marmor, Mergel uub Mlabafter. 285.

Lapis mutabilis, aus einem

Stuck Lava. 406.

Lavatrummer, ben Dotse damm gefunden. 213. Loucospis eine neue Art ber

Homenoptern. 337. u. f. Leucospis Coelogaster. 344.

- Dorligera 346 Lichen calcareus. 234.

- -- fubterraneus, 156. 157. Lucanus Chrysomelinus. 356.

M.

Marmor, florentiner, zeiget unter bem Bergrößrungs: glafe eine fornichte Obers flåche. 285.

Marmotta Bambuc, eine Art Murmeithier. 400. beren Eigenschaft, Mabruna und Lebensart. 401. u. f. von Mattuschka Graf. 400.

Meerfeder mertmurbige aus ber Rullabucht. 421.

Menschengebeine verfteinerte, werben bin und wieber ges funden. 212. warum fie nicht häufiger anzutreffen. 212. 213.

Mieße

Miesmuschel Gattung, ber fondere Abandrung davon. 121. 122.

Moder A. f. B. IX. u. 247. Müller J. E. f. Borrede IX. Müller in Koppenhagen f. Borrede X. u. 127. Mytillas discors, ras,

n

Magelrochen, deffen Berglier berung. 379.

Nebel, beren Anzahl binnen achtitg Jahren. 93. 94.
Jahre in welchen viele Norbel gefallen 94. sehr dicke und stinkende 95. 96. aufgerordentlich farfer im J. 1771. 96. röchlicher lange unhaltender im B. 1783. 96. aus dem Redel kann die Veränderung des Wetzers nicht immer sicher verzunthet werden. 98.

Noreis filicornis & feticornis

258.

Reikelstadt. rog.

Bordichein, Bemerkungen besselben in altern Betten 199. 100. starter und merkmurdiger im Jahr 1580. 199. beren Angahl binnen achtzig Jahren. 101. ber sonders merkmurdige 103. sie Angeigen kunstiger Wiererung geben, 103. sind nuch um den Sudpol ber merkt worden. 104.

Pechsteine der Insel Elba 77. sind nicht vom Fener entstanden 79. ihre Eintheilung, ebendas, mildweiße glatt und schaalicht im Bruche. 79. sind zum Theil die so genannten Weltaugen 80. verschiedes ne Abarten derseiben 81. \$2. Jaspivartige, deren Abarten. 83: 84. Darum ter findet fich Ernstallistete Blende. 84.

Pennatula f. Meerfeder. Pflangen, Angahl der Be fannten. 6. Mothwendige feit einer Momenflatub. Derfelben 7. neue Ginthele lung berfelben g. ibre bers fchiebenen Gieftalten zeigen auch die verschiedene Pflesde an. id fie bedurfen 10. Bemerfungen über bie Aus-Dunftungen der Pffangen 11. in einem ihnen freme ben Erbreich geben fie nur schwache Gewächke. 26. Die Struftur berfelben tann ein ficheres Rennzele den ihrer Matur und ihrer Dauer abgeben 32. fie wete . ben weit eber durch das Saen als Werpflangen an ein fremder Klima gewöhne 36. das Gebiete der im warmen Klima machenden lft am wenigsten ausgedebnt 48. die Matur ber Pflanzen zeigt die Beschafe fenheit des Bodens an Gs. Pflanzen Berzeichnisse, wie fie umgegrbeitet und vers bessert werden konnen. 66.

Phalaena Ain. 337,
— Bidactyla. 336.

— — Canaliculata. 336. — — Hochenwarthi. 335.

- Nana. 314.

— Ployeri. 335.

- Schrankiana, 336.

— — Wulfil 335

Physic

Phylit der Offangen, ftebet mit bem Acterban in ber qes nauften Berbindung. 19. Pietra eiastica im Borgheste ichen Pallaft ju Rom. 332. Pipa und Pipal eine Surinas mische Krote. 168. 178. Prafer frystallistetet. 407. von Drebn Obrifter. 407. Preisfrage neue, von bem Dr. D. Amoreur ju Monte pellier beantwortet. 1. 4. f. Dyrenden , minetalogifche Bemerkungen auf benfel ben 431. man findet bas felbft bie Erigruben mehr auf ber Spife, als am Rufe bes Bebirges 431. 432. wie überhaupt biele Abweidungen von ben Abrigen Bebirgen 433.

Q. Quarz, entstebet aus siner währigen Auflösung 106. führt beständig etwas Kalk mit sich. 229. Ben Meer, seiget Goldgehalt 107. sindet sich in der Gegend von Große wanderis, Nickelfadt u. s. w. Muthmaßung wis er entstanden 114.

Quart, duntelgruner, halb, burchsichtiger von der Infel Elba 85. 86. forniger 230.

Quaratroftallen, im Rübers, borfer Ralkftein 229.

Raja clavata 379.

Rana cornuta 170.

marina 167.

paradoxa 179.

- rubeta 164.

Rapfoblen, minetalogifche, britte Lieferung 72. n. f. Reife, botanische, nach ben Eprolischen Alpen 394.

Refima 186.

Remma 180.
Rochen und Hape haben teine boppelte Zeugungsts glieber, wie man sonst ber hauptete 377. u. s. Den ihnen sinder sich eine größgere Leber als bez andern Fischen 386. wie sie sich begatten 388. 390.
von Rochow s. Borrebe IV. Rothhirsch, Beitrag zur Nas

Rothhirld, Beitrag jur Masturgefchichte besselben 41. Ruinensteine finden fich hauptsächlich auf Marmor, Mergel, Alabaster und Carlobaber Bandfein 285.

6.

Sanbftein feiner, mit Erschitenabbruden. 231:

Sauerland, Ursprung diefes Mamens 133.

Scarabæus Armiger. 358. Scheffielb, mineralogische Mertwirdigfeiten biefer

Gegend. 423.
Schilderder Spenglerische, deren Beschreibung 122. ift wahrscheinlich eine Landsschilderder 123. der Schwanz ift lang 126. ihre Karbe 128. Vatersland 129. Ausmellung ihr Land 129. Ausmellung ihr Hand 129. u. f.

Schiemerter Thal im Unter-Elfaß 36i. Marmor aus dieser Gegend 362.

Schöllenbach f. Vorride X. Schwätzme, fortgesehle Ber mertungen über bieselben. 271

Betfebet

Stefeber f. Meenfeber. Siegfried S. W. 328. 403. .420.

pon Sickingen Graf f. V. X. Gilberschlag Jah. Ef. 132.

Donnenstein. 404. 405. Soulavie, beffen Meinung von Einfluß des Klima auf die Pflanzen 40. u. f. Spathum crystallisatum. 90.

Speckstein krystallisirter 296. u. f. demifde Unterfus dung beffelben 300.

Spengler Lor. 307. Spinnwebenfteine 283.

ein neues Spingeschlecht, Murmgeschlecht 256. generischer Charafter beffel ben. 258.

Spio berftenartige. 262. - — fadenförmige. 264-

Spie filicornis. 264. - feticornis, 262.

Spigberg in Schlefien obne weit Goldberg ift vermuthe lich ein Bulfan gemefen 109. Staubfaben ber Schmamme

Stahrenstein, ift oft eine Ros rallenverfteinerung 46. auch wohl versteinertes Palmenhols 417. Befdreis bung eines Steins diefer

Art. 417. 418. Steinart, neue grune Afris fanische 407. gehört zum Proftallifirt. Feldspath. 408. Steinarten geben oft in ein-

ander über. 227.

Stein, neu entbectter elaftie fcher, beffen demifche Uns tersuchung 322. u. f. ift nicht burch Kunst zusame mengefett. 323. deffen Ber Randtheile 324. Dachtrag

aur Gefchichte beffelben 128. beffen auffere Renns zeichen ebendaf. Biegfamfeit 329. , schneibet Glas 330. ichlägt Feuer, und ift feuerbestanbig 330. beffen Schwere. ebenbaf, Bater, land 331. ift bem Deirest fcon befannt gewesen 331. Steinmarber find fehr nub. lich jur Bertilgung der

Ratten u. Maufe. 427. 428. Stephanestein, beffen Bes Schreibung 291. u. f. die rothen Blecken beffelben find an Farbe und Geftalt sehr verschieden 292. ents fteben vermuthlich vom Braunstein. 293.

Sternftein, Machtrag gur Beschreibung beffelben.

403. Stigmiten 283. erscheinen : unter bem Bergrößerungs. Glafe plattgebruckt, fus gelfermig und elliptifch 285. man findet fie auf Rreide, Reuersteinen n. f. f. 285.

Storr Doet, beffen Meinung von Umanderung der Ries felerde in Alaunerde 369. wird bezweifelt 3711372...

Sybel f. Borrede X.

Caube Sofmedifus zu Celle. 410.

Tauben, beren vermeinte unverbrüchliche Treue ges gen einander ift nicht allge mein. 429.

Tenthredo femorata. 351. Thetar, eine Ourinamifde geschwänzte Rrote. 172.

There

Thierknochen, verfielnerte, Menge berfelben. 194. Ruthmoßungen über ihre Entstehung. 196. u. f. find burch Anschwemmung grosser Wassersluthen zusammengehäuft worden. 200. 207. u. f.

Thonerbe, meife, aus ber Ins fel Elba, mare jum Pors gellan febr brauchbar. 87. Eingry, Apoth. in Genf.

Tingry, Apoth. in Genf. 88. f. Borrebe IX.

Tode Heine. Jul. 274. Cournefort, entbeckt den Rappadoglischen Abern.

Tropfftein, wie er miftehe. 139-Tubiporit, in Chalzebon übergegangener, 225. in Quary. verwandelter. 227.

U. Ursus maritimus, s. Eisbar,

Begetation, ihre Kraft und Beschaffenbeit richtet fich nach ber Wirksamkeit ber Sonnenwarme. 22.

Venus mercenaria Linnæi, 307. wird in Grönland gefunden. 310. beren Bes
schreibung. 312. u. f. die Indianer treiben einen Handel damit, 314. wird oft; mit der Venus Islandica verwechselt. 315. ift auch 1310.

Berfteinerungen, Merkische, beren Beschreibung. 247. Bermandlungstheorie ber Erbarten, neue. 368. Vetula. 186.

Bultane find ehemals auch in Deutschlaud gewesen.

w.

Wallbaum D. Joh. Jul.

Waffer in den Chalzedonkus, geln 302.

Wassersioh ungeschwänzter zackiger. 185.

Bafferspinne, fleine, frift die Wasserstöhe. 188.

Bafferstein: ober Kalfipathe Erpfallisation, neu entstand bene. 304.

Weib, alter, eine Art Bafe, ferfishe. 186.

Biefenfils, eine Bafferpflans ge, führt Kalftheile mir fich 233-

Willdenow C. L. 176.
Wilkens Inspektor zu Cotte
bus f. Borrede X. beffen
Lebensbeschreibung. 436.

Bolfsberg in Schlessen, bes stehet aus Basait. 209. Wyttenbach J. S. s. UX.

3

Badenfioh, mopenafiger 185. legt Eier 189. hat auch les benbige Junge. 191.

Zeugungeglieder doppelte, fa man an den Rochen und Dapen bemerten will, find eber als Sande sder Füße zu betrachten 379. dienen zum Schwimmen 385. genauere Befchreibung berfelben. 326. u. f.

Boolith, findet fich in den Potsbammfchen Lavatrum. meen. 215.

Bemerkte

#### Bemerkte Drucksehler im fünften Bande der Schriften der Naturforschenden Gesellschaft.

```
Seite. Linie.
       21. anstatt 6. Julii ließ 9. Julii,
XXV.
XXVII. 13. — No. VI. — No. X.
               - No. VII. - No. VI.
XXVIII. 22.
               - Mitglied — Prasident bei
XXXIII. 19.
               konigt. Gesellschaft ber Wissensch.
               und Mitglied ber Gefellschaft ber
               Alterthumsforscher u. s. w.
XXXIV. E. 6. anstatt Bremer ließ Berner
XXXVII. - 22. -
                  Grosherzoge von, - Große
                               herzogthums
AXXIX. — 28. nach Florenz fete Mitglied u. f. w.
ALI. - 17. Mitglied fege am Ende, nach, ju
                              Stockholm.
ALII, — 3. anstatt Bremischen ließ Bernschen
                  Lüder
                               - Lueder
XLV. — 23.
---- 26.
                              - Bern.
                     Bonn
XLVII. — 6. -
                     Belle
                               - Bell.
      - 27. - Bremischen
                              - Bernschen
         - 7.
                    bon
                              -- ban
11v. — 8. — Peter
1v. — 9. — 3
                              - Pater
      — 9. —
                               LVI. — 12. wird hinzugesest Frenherr von Plote.
     5. — 33. anstatt Schluft lies hier und burch.
            gangig in biefer Abhanblung Schlucht.
   -463 — 4. anstatt Fig. 4 — 7. lied F. I — 4.
                                      Bulage
```

# Busate und Druckfehler im sechsten Banbe.

Zu S. 33, leste Linke Bisaille bedeutet so wie Greenailles eine Mischung von Wicken, Linser, Bohnen und bergl.

Bu S. 86. Lin. 31. Die Schörlfrostallen bieser seite nen Krystallisation ziehen gewärmt die Asche an sich.

6. 97 Linie I 1. anstatt Biis lies Bis
— 156 — 6. — II. Tafel. I. Tafel.

— 390 — 4. — Fallogianischen lies Fallo-



| 9        | HOLZ C.                        | XIII. BAUMHOLZ. b.                                                       | XIV. |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
|          | ra Semperv. † ". ts Geisblatt. | 23. Menisperm. Virg.<br>L. S. A. †.<br>Virginischer Mondsame.            | •    |
| ()       | Mondiaame.                     | 24. Lonitera fol. var.<br>L. S. E. 4 v.<br>Scheckigtes Geisblan.         |      |
| (        | Ranke.                         | 25. Lonicera nigra. L. S. A. + v. Schwarzbl. Geisblatt.                  | ,    |
|          | arcticus.<br>v.<br>Brombeere.  | 26. Smilax farfaparilla,<br>L. W. A. †.<br>Stechwinde.                   |      |
| i<br>La  | 1                              | 27. Solanum racemof. L. S. E. †   w. Weißblüh. Nachtschatten.            |      |
| u        | rinifera.                      | 28. Clematis crifpa.  L. S. A. + w.  Kraufe Waldranke.                   |      |
| l.<br>lo | L P aha                        | 29. Lonicera Per. fl. lut.<br>L. S. A. + v. w.<br>Gelbblühend Geisblatt. |      |
| P        | labrusca.<br>1.<br>ge Rebe.    | 30. Vitis arborea.<br>L. S. A. + v.<br>Pfeffer - Rebe.                   |      |

BAUMHOLZ. a

٠.

:" :'

:

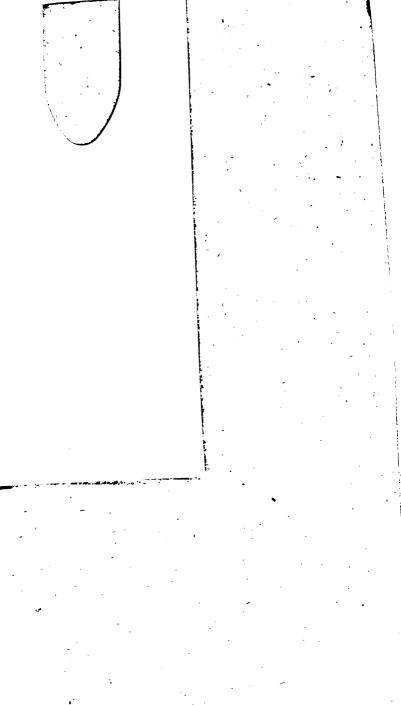





### Register

#### ber Mamen und Sachen.

A

Deinung von Umanderung ber Kalferbe in Kies felerbe. 369. barüber ans gestellte Versuche. 372. werden durch andere Verssuche nicht bestätiget. 373. u. f.

Acta Academiæ Petropolitanæ. s. Borrebe. VI. Agaricus conicns. 278.

— fimetarius. 276.

-- -- ovatus, 274.

— pudridus. 272.

— tristis, 276,

— tuncorum, 275. — violaceus. 273,

Aborn Rappadoglicher, bessen Beschreibung 116. ist wernig besannt. 117. von Tournesort. und D. Gundelsbeimer entbeckt.

Alpengewächse, Berzeichnis berseiben so auf ben tyroier Alpen angetroffen wer-

den. 397. Amoreux Doktorder Arge neigelehrtheit zu Mentpele lier. 1. f. Borr. VI u. VII. Armleuchter, eine mospartb Baffepflante, enthält

Ralferde. 232. Aftroiten falsche. 283.

3.

Basalt, ist ein vulkanisches Produkt. 106. scheint nach der Bilbung ber Fibbe entstanden zu seyn. 425. große Berschiedenheit des selben in Schottland. 424-rother, umgiebt den Haufen zu Dumbat. 426.

Baumannshole, Bemerfun, gen fo in berfelben gemacht

worden. 142. 143.

Baumfaamen, wird unter Strauchern und Dornen mit Bortheil gefaet. 62. Baumfteine, f. Bilofteine.

Befruchtung ohne formliche Bepwohnung, davon giebt es Beispiele. 385.

Beitrage jur Infettenger, ichichte. 334.

Beobachtungen Mineralogie iche 282.- u. f. Desgleichen

iber-

aber die Gegend Große wanderig, Mikelstadt, und Riesterwahlstadt an der Rollbach. 105. u. f.

Berge, die einen flesichten Grund haben ,icheinen den Gewächsen ,icheinen den Bewächsen auträglicher als die kalkartigen. \$9. kalkartige, darauf finden sich die meisten wohlriechenden Pflanken. ebendas.

Bergius s. Vorrede IX. Bergmann s. Borrede IX. Beuft Graf von, legt eine

Smaltfabrike an. 433. Beuth G. J. Doch f. Bor. VII. Bildfteine, beren Befchreisbung 282. find in thren Abbildungen fehr verschleiben. 283. so wie in den Farben ihrer Zeichnung. ebendas. ihre Zeichnungen verschwinden nicht ganz im Feuer. 286. woher diese Zeichnungen enstehen. 287. 288.

Blatter, Ausbunftungen berfelben, stehen mit ber Mah, rung, bie von der Wurzel aus der Erde gezogen wird im Verbaltniß. 33.

Bleierz von Comminge mert, würdiges, dessen Beschrei, bung 434. \*,

Bloch Doktor, Markus Elles. 377. 416.

Botanit, was dazu gehöre, 3. deren Nutzen ebendaf. Einthellung derselben 3. ihr Einfluß auf Acterbau und Gartnerkunfte. 13. Bragoenpad. 136.

Breufcherthal im Unterelfaß, enthalt viel mineralogifche Merkwurdigfeiten. 361.

Brinkmann f. Borrede IX.

Brudmann, Lelbarit in Braunichweig. 403. 407.

Buccinum glaciale Linnæi, 317. wird in Gronland ges funden. ebendaf. beffen

Befchreibung. 319.
Bufo cornutus Virginianus foemina. 170

von Burgsdorf, Forstrath in Tegel. 236. 411. Byrrhus Pillula. 363.

C. Cafiben versteinerte. 249.250, Cervus eleplas Linnæi. 411. Chalzedon frystallisirter. 225. Chalzedonfugeln, trauben formige den Weinberen

gleich, 224. Chemnin, J. H. Garnison, prediger in Koppenhagen.

317. 420. Chitones, Mufcheln mit ficht, baren Gelenken, bavon giebt es verschiebene Gat, tungen. 422.

Chura tomentosa. 232. Clunipes ferabæoides. 347. Commersmufchel Linn.,310. Conferva. 232.

D.

Danz, Bergfommißions, rath. 224 322. Daphnia. 185. von Daschkaw, Jürstin

Catharin. Romanoona f. Borrede VI u. VII.

Defay. in Orleans. 427.

Dendriten, stellen wie die Aftroiten unter dem Bergrößerungsglase, kleine an einander gereihte Körner vor.

Digitized by Google

#### XXVII.

#### Rurze

### Lebensgeschichte

bes

## Herrn Inspektor Wilkens

in Cotbus

Serr Christian Friedrich Wilkens ward zu Ber lin den 29ten September 1722 geboren. Sein Water war der Königl. Preuß. Hofrath und ge heine Secretär ben der Generalpostamtscanzellen, auch Meklenburgschwerinischer Resident hiefelbst, Berr Johann Christoph Wilkens, und seine Mutter, Frau Maria Christiana Lochter des Herrn Cammergerichtsadvokaten Müllet zu Berlin, die ihm aber bereits in seinem Sten Jahr durch den Lod entrissen wurde.

In seiner ersten Jugend von Hauslehrern unter der Aufsicht seines würdigen Baters unterricht tet, zeigte sich bald seine besondere Neigung zu der jenigen Wissenschaft, in welcher er es hernach als Forscher und Kenner so weit brachte.

Den Grund zu seiner in der Folge so ausgebreiteten Gelehrsamkeit legte er in der Schule des grauen

#### bes herrn Inspettor Wilfenste. 437

grauen Rlofters, woselbst ber berühmte Johann Leonhard Frisch, (vermuthlich ber erste Berlinische Entomologe) bamals Rektor war, ber es sehr gerne fabe, wenn ber junge Willens ibm jum of. tern allerlen Infekten auffuchte und zubrachte, wo. gegen er bemfelben bie Liebe und Neigung zur Das turgeschichte recht leibenschaftlich einimpfte, benn er fammlete schon ju ber Zeit für fich felbft Infeften, gebilbete Steine u. b. gl. Gein Berr Bae ter, welcher glaubte, baß er in viel Zeit auf biefe Liebhaberen verwenden mochte, brachte ibn 1735 ins Joachimethalfche Gymnafium, woselbst er sich. burch ruhmlichen Bleiß ben Beifall feiner Lehrer erwarb, daben aber ebenfalls nicht unterließ, na Auf Diefem turliche Geltenheiten zu sammlen. Grunde bauete er bren Jahre hindurch auf der Fried brichs Universität zu Halle mit der emsigsten Lehre begierbe fort, jog baselbst in bas haus bes berühme ten Naturforschers Johann Joachim Lange, nufte bessen jahlreiche Maturaliensammlung und chymisches Laboratorium, hörete bie vortrefflichsten Lehrer jeder Art, bildete sich nach ihrer Anweisung und nach ihrem Mufter, und fehrete fobann mit ben herrlichsten Zeugnissen eines wohlbereicherten Berstandes und eines frommen Lebenswandels, als junger Gottesgelehrter, im 22ften Jahre feines Alters nach feiner Baterftabt juruck.

Rury vor Endigung seiner akademischen Laufs bahn hatte er seinen geliebten Bater verloren. Seis ner eigenen Leitung num überlassen, faste er den Entschluß, durch Unterricht und Benspiel mislich zu werden; und ob es ihm schon nicht gleich glückte, eine annehmliche Hauslehrerstelle zu erhalten, so subste ihn die Borsehung doch bald nach Magder Ee z

Digitized by Google

burg in das Kloster zur lieben Frauen, wohin er den Ruf als Lehrer und Conventual erhalten hatte. Hier lebte er dren Jahre, nüglich für andere durch Unterweisung, nüßlich aber auch für sich selbst durch die eifrigste Fortsesung seiner theologischen Studien.

Sein guter Ruf vermochte den damaligen Rds nigl. Preuß. Generallieutenant von der Cavallerie, Herrn Grafen von Rothenburg, ihm die Stelle eines Feldpredigers ben seinem Dragoners regiment anzutragen, welche er auch mit Danks barkeit annahm, und nach Kustrin, wo das Regis ment zu der Zeit in Besahung stand, abging.

Ben dieser seiner Gemeine, die sich seiner noch lange nach seiner Entfernung mit Liebe und Segmungen erinnerte, und ihm, vom Höchsten dis zum Riedrigsten, ungemein werth hielt, blied er 11 Jahr ein treuer gewissenhafter Lehrer. In seinen Nebem kunden, die nicht seinen Beruf und Amt fülleten, tried er mit großem Fleiße seine Lieblingswissenschaft, die Naturgeschichte, legte sich ein vortressliches Cabinett und eine seltene Büchersammlung zu, die er auch zu nußen verstand.

Hier verband er sich 1750 jum erstenmal ehe lich mit der Demoiselle Anna Catharina Rerssten, eine Tochter des Herrn Rriegesrath Rerssten, welche ihm aber nur 8 Monat zur Seiten blieb, und ihm, ehe er Vaterfreuden fühlen konnte, durch eine schmetzliche Krankheit entrissen ward. Er trauerte lange um sie und trug ihr Andenken in

feinem gartlichen Bergen.

Nach funf Jahren 1756 schritt er zur zwenten Berbindung mit seiner jest um ihn herbe weinenden Wittwe, der Frau Charlotta Dorothea Barts bold hold, altesten Demoiselle Tochter bes Cantors zu St. Petri und Schullehrers am Colnischen Symenasio, Herrn Johann Thomas Barthold, mit welcher er bis an sein Ende in einem zärtlichen und zufriedenen Chestande lebte. In eben diesem Indre entzog ihn der ausbrechende Krieg den Armen seiner geliebten Gattinn. Er ging mit dem Regiment zu Felde, hatte aber das Unglück, in der Schlacht ben Prag sast nackend ausgeplündert und gesangen zu werden, da er doch bald wieder fren gegeben wurde. Als er bald nach der Schlacht ben Collin von der Ruhr befallen wurde, ging er höchst schwach nach Dresden, wo er sich in einem elenden Aufenthalte, weil alles besetzt war, nur sehr lange sam und schwer von Krankheit, Beschwerde und Unruhe erholete.

Nach feiner Genefing reifete er nach Berlin, wo ihm schon Cobn bereitet mar; benn er fand ganz unvermuthet feine Berforgung als Inspektor ber Rirchen und Schulen und erfter Prediger zu Cotbus vor. Diefem ungefuchten Rufe folgete er nun; ging aber 1758 noch erft nach Ruftrin, nache bem et bereits am Sonntage Jubilate als Infpece tor in feiner neuen Gemeinde eingeführet worben war, juruct, um bafelbit bie nothigen Berfugune gen jur Wegbringung feiner Sachen ju machen. Dier erwattete ibn ein trauriges Schicffal, bas zugleich fo viel Laufende mit ihm traf. Die nabe Ruffifche Urmee ruckte an Die Stabt, angftete fie unaufhörlich mit Beuer, feste fie in ben heftigften Brand; und fo kam er'in einem Tage um alles bas Seine, bas von betrachtlichem Werthe war, bem fein, mit fo vieler Dube, Bleif und Aufwand eines anfehnlichen Capitals, jufammen gebrachtes,

mit

mit vielen höchst seltenen Stucken prangendes Naturaliencabinett, nebst einer auserlesenen aus 6000 Bänden bestehenden Bibliothek, und — was ihm am schmerzlichsten war — das ganz zum Druck sertige Manuscript einer mit unglaublicher Arbeit zusammengetragenen physikalischen Bibliothek, in wenig Stunden ein Raub der Flammen wurde, Mit Mühe rettete er noch sein und seiner Sattinn Leben, an deren Hand er, seine ganze Habseligkeit in einer Schachtel, und sein einziges halbtodtes Kind im Arme, aus dem Orte der Verwüstung ause wanderte,

Entbloßt von seinem eingebüßeten Vermögen, kam er nun mit dem vesten Vorsak, nie wieder zu sammlen, nach Cothus, trat seine Aemter an, stand ihnen 26 Jahr mit der Treue eines klugen und sorgkältigen Hirten vor, und erwarb sich durch Kenntnis und Wissenschaft allgemeine Achtung, Liebe und Werthschaftung.

Allein sein viel umfassenber, stets thatiger Seist sing hierauf balb seine unterbrochene Bemühungen in Erforschung der Matur wieder an. Er lernte die unermeslichen Werfe Gottes in ihrer Ordnung und Schönheit, und die aus ihnen hervorstrahlende Weisheit und Gute kennen, um dadurch den Schöspfer und Erhalter der Welt zu verherrlichen und zu preisen. Er erwarb sich durch seine Schriften, die er über diese Gegenstände ausgab, Ruhm; und seine litterarische Ehre ward nun noch durch die Aufnahme in die Gesellschaft natursorschender Freunde zu Berlin, die ihn zu ihrem Ehrengliede ernannte, vergrößert. Die wenige Zeit, welche ihm

ihm seine muhsamen Amtsgeschäfte übrig ließen, verwandte er auf den unterhaltenden Brieswechsel mit vielen auswärtigen gelehrten Natursorschern, wodon verschiedene als kleine Abhandlungen in peric dischen Schriften abgedruckt sind. Im Jahr 1744 gab. er eine Abhandlung, von der Nother wendigkeit, daß die Naturgeschichte auf hohen Schulen gelehrt werde, zu Halle in 4to heraus. Im Jahr 1769 ließ er in der hiesigen Langeschen Buchhandlung drey Sendschreiben von seltenen Versteinerungen an die Zerrn Martini, Feldmann und Genzmer auf 6 Bogen in Octab nehst 8 Kupsertaseln ausgehen.

Den Elenchum Zoophytorum bes gelehrten herrn D. S. Pallas hat er aus bem Lateinischen ins Deutsche überfest und mit vielen neuen Anmerfungen und Bufagen vermehret. Da ihn aber ber Tob verhinderte, die Ausgabe biefes Werkes felbft ju beforgen; fo hat unfer murbiger Freund und College, ber Herr Prediger Zerbft, beffen Rennts niß in ber Matnrgesthichte rubmlichft befannt ift, es freundschaftlich übernommen, biefe Arbeit noche mahi burchzusehen und vollends in Ordnung zu bringen, fo bag wir hoffen, bag es funftige Oftern 1786 im Berlage bes herrn Rafpe herauskommen werbe. Ferner hat berfelbe aus bem Italianischen ins Deutsche übersest: Opere postume del Conte Ginseppe Ginanni Ravennate Tom. I. & II. welches chenfalls, so balb sich ein Berleger bagu finden wird, im Druct erfcheinen foll. Der feelige binterlaffet eine zohtreiche Sommlung natürlicher Seltenheiten, aus allen Reichen ber Matur, und eine ftarke ause Ce 5 erlefene

erlesene Bibliothek von physikalischen, thealogischen und andern Buchern, welche seiner Wahl Ehre maschen. Die geschriebenen Verzeichnisse von beiben, sind Beweise seiner weitläuttigen Belesenheit, ges sunden Kritik und unermüdeten Fleises. Er war übrigens ein rechtschaffner Mann, von vortrefflichem Herzen, der mit einer ausgebreiteten Kenntniss und vorzüglichen Geschicklichkeit, thätiges Christenthum, Menschenliede und zuvorkommende Dienstsertigkeit verband; daher er sich denn auch die allgemeine Liede und Hochachtung seiner Zeitgenossen erwarb.

Eine schmerzliche Krankheit griff ihn im Sommer des verwichenen Jahres an. Mach einer kurzen Erholung kam sie mit verdoppelter Heftigkeit wieder; und nun erlag er, von den ersten Unfallen noch matt und kraftlos, unter der Hand des Lodes, am gen Rovember 1784 Abends um 7 Uhr.

Er farb ben Tob bes Frommen und bes Christen, voll Gottesergebung, poll christlichen Helbensmuths und in der ungezweifelten Hoffnung einer feligen Unsterblichkeit. Sein Ende war fanft und ruhig.

Er hinterlässt nur eine Tochter, Charlotta Dorothee Wilkens, die ihm in seiner Abwesenz heit 1757, den 2ten Marz zu Berlin geboren wurde. Er gab sie als Bater 1779 dem Felprediger des damahligen Löllhöffelsthen Cavallerieregis ments, hrn. George Wilhelm Grävel, welcher in Catbus seine Winterquartiere hielt, zur Ehe; freute sich der Liebe und Einigkeit seiner Kinder, und erlebte das Vergnügen, Erospater zweier lebenden Enkel zu merden.

## bes herrn Inspettor Wiltens. 443

Mehr Freude follte er nun hier nicht haben, fondern hohere, größere in dem ewigen Reiche Gottes, wohin ihn sein Bater im himmel so bald abrief.

Er lebte ein Alter von 62 Jahren, 1 Monat und 10 Lagen,

Gefegnet sen fein Anbenfen, und feine Afche

### Register

### ber Namen nnb Sachen.

2

Uchard Direktor, bessen Meinung von Umander rung der Kalferbe in Kies selecte. 369. darüber ans gestellte Versuche. 372. werden durch andere Verssiche nicht bestätiget. 373. u. f.

Acta Academiæ Petropolitanæ. J. Borrebe. VI.

Agaricus conicns. 278.

— fimetarius. 276.

-- ovatus. 274. -- pudridus. 272.

– tristis, 276,

— — tuncorum, 275.

Aborn Kappadogifder, beffen

Seidreibung 116. ift wes Beidreibung 116. ift wes nig bekannt. 117. von Cournefort. und D. Gundelsheimer entbeck. 116.

Alpengewächfe, Berzeichniß berfelben so auf ben tyroter Alpen angetroffen werben. 397.

Amoreup Doktorder Arge

neigelehrtheit ju Montpele lier. I. f. Borr. VI u. VII. Armleuchter, eine mospartb Baffepflanke, enthält Kalkerbe. 232. Aftroiten falfche. 283.

jaijoje, 283. 23.

Basalt, ist ein vollaussches Produkt. 106. scheint nach der Bildung der Flöse entstanden zu seyn. 425. große Berschiedenheit des selben in Schottland. 424. rother, umgiebt den Jassen zu Dumbat. 426.

Baumannshole, Bemertuns gen fo in berfelben gemacht worden. 142, 143.

Baumsamen, wird unter Strauchern und Dornen mit Bortheil gesäet. 62.

Baumsteine, f. Bilosteine. Befruchtung ohne formliche Bepwohnung, davon giebt es Beispiele. 389.

Beitrage jur Infettenger, ichichte. 334.

Bevbachtungen Mineralogie iche 282.- u. f. Desgleichen über

über die Gegend Große manderige Arfelftadt, und Riostermabistadt an ber Rolzbach. 105. u. f.

Berge, die einen tiesichten Grund haben ,scheinen den Gemächsen jurräglicher als die falkartigen. 59. falk artige, darauf finden sich die meisten wohlriechenden Bflanken. ebendas.

Bergius s. Vorrede IX. Bergmann s. Vorrede IX.

Beust Graf von, legt eine Smaltfabrike an. 433.

Beuth G. J. Dock. (Bor. VII. Bildsteine, beren Beschreisbung 282. sind in thren Abbildungen sehr verschiesben. 283. so wie in den Farben ihrer Zeichnung. ebendas. thre Zeichnungen verschwinden nicht ganz im Keuer. 286. woher diese Zeichnungen enstehen. 287. 288.

Blatter, Ausbunftungen ber, felben, fteben mit ber Mah, rung, bie von der Wurzel aus der Erde gezogen wird im Verbaltniß. 33.

Bleierz von Comminge merts würdiges. bessen Beschreis bung 434.

Bloch Doktor, Markus Elles. 377. 416.

Sotanit, was baju gehöre, 3. beren Nuben ebendas. Einthellung berselben 3. ihr Einfluß auf Acterbau und Garmerkunfte. 13.

Bragoenpad. 136. Breufcherthal im Unterelfaß, enthält viel mineralogische Merkwürdigkeiten. 361.

Brinkmann f. Borrede IX.

Brudmann, Lelbardt in Braunjaweig. 403. 407. 410. 416.

Buccinum glaciale Linnæi, 317. wird in Gronland ges funden. ebendaf. deffen

Befchreibung. 319.
Bufo cornutus Virginianus foemina. 170

von Burgedorf, Forstrath in Tegel. 236. 411.

Byrrhus Pillula. 363.

C.

Casiben versteinerte. 249,250, Cervus elephas Linnæi. 411. Chalzedon frostallsstrer. 225. Chalzedonfugeln, traubenformige den Weinberen gleich. 224.

Chemnin, J. S. Garnison, prediger in Koppenhagen.

317. 420. Chitones, Mufcheln mit ficht, baren Gelenken, davon giebt es verschiebene Gat, tungen. 422.

Chura tomentosa. 232. Clumpes ferabæoides. 347. Commertmufchel Einn. 310. Conferva. 232.

D.

Danz, Bergfommissions, rath. 224, 322. Daphnia. 185.

von Daschkaw, Jürstin Latharin. Romanovna s. Borrede VI u. VII.

Defay. in Orleans. 427.

Dendriten, stellen wie die Aftroiten unter dem Bergrößerungsglase, Keine an einander gereihte Körner porvor. 284. finden sich auf mancherley Steinarten, als Kreibe, Feuerstein, Chaljebon u. s. w. 285. die darauf besirdliche Zeichnunigen entstehen vermuthlich von dem Braunsteinmer tall. 289. Derbyschire, eine in Absicht auf die Mineralogie sehr merkwürdige Gegend. 423. Dietrich Baron von 361: 431. f. Vorrede VIII.

œ.

Donder paddetge. 165.

Whrhard fr. Botanikus zut Sannover f. Borrebe IX. Einborn, ein Skelett bessel wird bei Quedlindurg gesfunden 205. soll noch in Afrika angetrossen werden.

Eisbar, davon finden fich hundert und achtig Ropfe in ben Gallenreuthergruf, ten versteinert. 201. man bemertt viele Berfchieden

heiten unter Ihnen. 202. Eifenerit, rothblendichtes wurmformiges. 365.

Eisenhammer ju Rothau, merkwurdige Arten des Eb fenerates daselbft. 366.

Eistern, werben burch Rrabenaugen mit Eingeweiben vermischt vergiftet, Taubenfleisch aber rubren sie nicht an. 430

Enfrinit mertwürdiger ben Celle im Sande gefunden.

Entomolitus paradokus finbet. fich fhaufig im Stinfftein.

Erbe in ben Chalzebon, und Onwelugeln. 301. thre Ver schaffenheit. 302. chemische Untersuchung ihrer Bb Kandtheile. 303.

Erdboden, kan nicht Jahr taufende hindurch mit Wasser bedeckt geweim

fenn. 155. Erdreich morastiges, trägt faftreiche und salzreiche Pstanzen. 60.

Erbfrice andern fich oft in einem und demfelbengande.

23, Ciche, darauf kan der Chiv nonantus eine Amerikanische Staube geimpft werd der 14.

Eversmann. 427.

## Babrizius Otto, Prediger

in Koppenhagen. 256. Fehenschwamm. 273. Flechte kalkartige. 234. nene Beschreib. derfelben. 156. Flora Rossica f. Borrebe V. Floren f. Oflanzen Berzelche

nis. Frosche, ausländische, Beti jelchnis derselben. 158. u.f. Frosche mit Schwänzen, der ren Beschreibung 182. u.f. Juchs, Joh. Christ. 193.

#### Ø.

Gebirge bogefische, Bemerk fungen über einem Theil berselben. 361. Gerhard geheim. Bergrath. 105. 282, 423.

Gemachearten, Berhaltniß derfelben gegen einander ben ihrer Begetation. 236. p. f. Bemachereich; Berichieben: beiten deffelben hangen von der Berichiedenheit des Bo, bens ab. 52. Gidtichwamm bat eine !telche ter ober fenelformige Saut. 27,8. wie fie entsteht. 279. Gleditsch. J. G. 116. Gold, ist vor alten Zeiren ist ber Wegend von Grofmans bris, Difelftadt, u. f. w. im Quark gefunden worr den. 111, 112, Gold frystallisirtes, Art 72. fünfte Art. 731 fechite und fiebende Art. 74. achte Art. 75.

Granitfels, hellblauer. 76. Greezberg, bestehet aus Bar falt. 170. Gronau, R. L. 92.

Großwanderig, 105.

Gundelsbeimer Dofter, ift ter Stifter bes Berlingiden botantiden Gartens, Bradrichten, von ihm. 120.

Saaramethoft, beffen Be-

Foreibung. 294. seine rothe Punkte und Streifen ruh, ten von Magnessuln her. 295.
Säcquet, Professor. 72.407. Samilton. 403. 404. Serbst. 441. Dirschfalb, ungebohrnes so dur Halle gefommen war, Bergilederung und Aussmessung seiner Theile. 412.

v. Sochenwarth Sigmund Freiherr. 424. 394: Poljarien verschiebene, versanstaltete genaue Beobachtungen über deren Wache, thum. 242. u. f. Jund, heilet sich durch fressen des Jundegrases von der Wergistung einer Arbte.

Hydrachna clavicornis. 188:

Ĵ.

Jagbhund, besondere Klug, heit und Geschicklichkeit des feiben behm apportiren aus dem Masser. 429. Lakjes, eine Surinamische gesschwänzte Kröte. 127. Jaspis, wulkanischer ift sehr seinen. 407:

Jaspissteine in dem Eingeweide einer Bachstele gesschwänzte. 400. lehneumon Loucospoides. 345.

A.

Ralterbe, bringt bie Aufid, sung im nassen und troffinen Wege in den Steinen hervor. 301.
Ralfspathart besondere. 88.
u. f.
Ralfspatkrystallsfation nun entstandene. 304.
Ralfstein, wird in Feuerstein und andere Kiefelarten verswandelt. 217. u. f.
Riesetrde kan in Basser aufigelöfer weiden. 326. der ren Unterscheid zwischen Manne

Alaunerde. 327. Umandes rung berfelben in Mlauns erbe. 369. bamit angeftell Berfuche. ebendal. u. f.

Riefel egyptischer, darauf ist Das Bild eines Rrauenzims mers, und eines Bogel: topfes ziemlich deutlich abs gebruckt, 283.

Rlapproth. 322.

Rluna, Zehnlichfeiten beffels ben nach der Temperatur, · muß ben bem Bau der pflans ten in Ermagung gezogen merben. 21. barnach andert fich die Beit bes Chens und ber Ernte. 29

Rloftermahlftabt an der Rathe

bach. 105.

Rluterberg, beffen Beschafe fenheit. 138.

Rluterhoble, in der Grafe fchaft Mart, beren Beichreis bnug. 132. u. f. Gebirgs: art derfeiben. 133. thr Ene be ift noch uicht entdeckt. 135. es ift gefährlich ific zu weit barinnen ju magen. 135. 136. innerer Bau derfelben. 136. darinnen finden fich meder Sand noch Felofteine. 149.

Rrote, febr große Surmami.

Sche. 182. Rroten, auslandifche, Bers zeichniß berfelben. 159. u. f, mit Schwängen. Bes fcreibung berfelben. 127. u. f. einige bringen ihre Jungen aus dem Rucken bervor. 178.

Rryftalle, noch nicht erbars tete, weiche. 305.

aus Replallisation ganz fcmargen Schörlfroftallen

bon ber Infel Elba. 86. in abgefonderten Bloden auf bem Gipfel ber Berge. 363. ift ben gewiffen Stein arten entweder außerft fels ten, ober gar nicht besbachs tet worden. 297.

Landchartenfteine 283. fins den fich baipfachlich anf Metgel uub Marmor,

Mlabafter. 285.

Lapis mutabilis, aus einem Stuck Lava. 406. ben Dotes Lavatrummer, bamm gefunden. 213.

Leucospis eine neue Art ber Somenoptern. 337. u. f. Leucospis Coelogaster. 344.

- Dorligera 341 Lichen calcareus. 234. - — fubterraneus, 156. 157.

#### Lucanus Chrysomelinus. 356. m.

Marmor, florentiner, zeiget unter bem Bergrößrunges glafe eine körnichte Obers flåche. 284.

Marmotta Bambuc. eine Art Murmelthier. 400. beren Eigenschaft, Mabruna und Lebensart. 401. u. f. von Mattuschka Graf.

Meerfeber mertmurbige aus ber Rullabucht. 421.

Menfchengebeine verfteinerte, merben bin und wieder gefunden. 212. warum fle nicht häufiger anzutreffen. 212, 213.

Mieße

Miegmuschel Gattung, bes fondere Abandrung davon.

Mobeer A. f. B. IX.u. 247. Mößler J. T. f. Vorrebe IX. Müller in Koppenhagen f. Borrebe X. u. 187. Mytillus discors, 121.

n

Magelrochen, deffen Berglie: berung. 379.

Nebel, beren Anzahl binnen achtig Jahren. 93. 94. Jahre in welchen viele Nes bei gefallen 94. sehr dicke und stinkende 95. 96. auf serordentlich starker im J. 1771. 96. rothlicher lange unhaltender im J. 1783. 96. aus dem Redel kann die Beränderung des Wetters nicht immer sicher vermuthet werden. 98.

Noreis filicornis & feticornis

258.

Mitelstadt. ros.

Blordichein, Bemerkungen besselben in ditern Zeiten 199. 100. starter und merk würdiger im Jahr 1780. 199. deren Anzahl binnen achtzig Jahren. 101. ber sonders merkwürdige LO2. ob sie Anzeigen fünstiger Witzerung geben, 103. sind und um den Sudpol ber merkt worden. 104.

Pechsteine der Insel Elba 77. sind nicht vom Fener entstanden 79. ihre Einiheilung, ebendas mildweiße glatt und schaalick im Bruche. 79. sind jum Theil bie so genannten Weltaugen 80. verschiedes me Abarten berfelben 81. \$2. Jaspivartige, beren Abarten. 83: 84. Darum ter findet fich Erystallistete Blende. 84.

Pennstula f. Meerfeber. Pflanzen, Angabi der Bei fannten. 6. Mothwendige feit einer Domenflatub. Derfelben 7. neue Einthele lung perfelben 8. ihre bers fchiedenen Gestalten zeigen auch die verschiedene Pfleege an, fo fie bedurfen io. Bemerfungen über die Muse dunftungen der Pffangen 11. in einem ihnen frems ben Erbreich geben fie nut idmache Gemachk. 26. Die Struftur derfelben fann ein ficheres Kennzell den ibrer Matur und ihrer Dauer abgeben 32. fie wete. ben weit eber burch bas Saen als Berpflanzen an ein fremdes Klima gewöhnt 36. bas Bebiete ber im warmen Blima machenden ift am wenigsten ausges debut 48. die Matur ber Pflanzen zeigt die Beschaf. fenheit des Bodens an 64. Pflanzen Berzeichnisse, wie fie umgegrbeitet und bers

sie umgearbeitet und vers beisert werden fonnen. 66. Phalaena Ain. 337,

— Bidactyla. 336.
— Canaliculata. 336.

— Hochenwarthi. 335.

- Nana. 314.

— Ployeri. 335. — Schrankiana. 336.

— — Wulfi. 3354

Phofit

Dopfie ber Pffangen, ftebet mit bem Acferbau in ber ges nausten Berbinbung. 19. Pietra eiastica im Borghests ichen Pallaft zu Rom. 332. Pipa und Pipal eine Surinas mische Krote. 169. 178. Prafer frystallifirter. 407. von Prebn Obrifter. 407. Preisfrage neue, von bem Dr. D. Amoreur ju Monte pellier beantwortet. i. u. f. Dorenden , minetalogifche Bemertungen auf denfels ben 431. man findet bas felbit bie Erigruben mebr auf ber Spige, als am Rufe bes Gebirges 431. 432. wie überhaupt biele Abweichungen von ben

Q. Quarz, entstehet aus iner währigen Auslösung 106. führt beständig etwas Kalk mit sich. 229. Ben Meer, schalb gefundener, zeiget Goldgehalt 107. sindetsich in der Gegend von Groß, wanderis, Nicklisabt u. s. w. Muthmaßung wie er entstanden 114.

übrigen Gebirgen 433.

Quary, duntelgruner, halbburchsichtiger von der Infel Elba 87. 86. körniger 230.

Quaratroftallen, im Rideres borfer Ralkftein 229.

Raja clavata 379.

Rana cornuta 179.

marina 167.

paradoxa 179.

rubeta 154.

Rapfobien, minetalogische, britte Lieferung 72. u. f. Reife, botanische, nach ben Eprolischen Alpen 394.

Refina 186. Nochen und Sape halen feine boppelte Zeugungs glieber, wie man sonst ber hauptete 377. u. f. Ben

hauptete 377. u. f. Den ihnen finder sich eine grigere Leber als ben undern Fischen 386. wie sie sich begatten 388. 390. Von Rochow s. Borrebe IV.

Rothhirsch, Beitrag jur Naturgeschichte desselben 41. Ruinensteine finden fich hauptsichtlich auf Marmor, Mergel, Alabaster und Carlsbader Bandstein 285.

**a**.

Sandftein feiner, mit Erst chitenabornicen. 231:

Sauerland, Ursprung biefes Namens 133.

Scarabæus Armiger. 378. Scheffield, mineralogische Merkwarbigfeiten blefer

Gegend. 423.
Schildtröte Spengletische, deren Beschreibung 122. ist wahrscheinlich eine Landsschildtröte 123. der Schwanz ist lang 126. ihre Karbe 128. Baters land 129. Ausmessung ihres Harnisches 129. u. f.

Schiemerker Thal im Unter-Elsas 361. Marmor aus bieser Gegend 362. Schöllenbach f. Bornde X.

Schöllenbach f. Vorribe L. Schwähme, fortgeseit Ber merkungen über biefelben.

Bufebes

Beefeber f. Meerfeber. Giegfried g. W. 328. 403. - .420 ponSidingen Graff. B. X. Bilberichlag Jah. Ef. 132. Bonnenstein. 404. 405. Soulavie, beffen Meinung von Einfluß des Klima auf die Pflanzen 40. u. f. Spathum crystallisatum. 90. Speckstein frystallisirter 296. u. f. chemische Untersudung beffelben 300. Spengler Lor. 307. Spinnwebenfteine 283. Spiogeschlecht, ein neues Burmgeschlecht 256. ger nerischer Charafter beffele ben. 258.

Spio borstenartige. 262.
— fadeuförmige. 264.
Spio filicornis. 264.

— — feticornis, 262.

Spigberg in Schleffen ohne weit Goldberg ift vermuthe lich ein Bulfan gewesen 109. Staubfaben ber Schwämme

Stahrenstein, ist oft eine Kor rallenversteinerung 46. ouch wohl versteinertes Palmenholz 417. Deschreibung eines Steins dieser Art. 417. 418.

Steinart, neue grune Afris fanische 407. gehört jum Erpftallifirt. Felbspath. 408. Steinarten geben oft in eine

ander über. 227.

Stein, neu entbeckter elastie scher, bessen demische Untersuchung 322. n. f. ist nicht burch Kunst pusaumengeseht. 323. bessen Bekandtheile 324. Nachtrag

aur Beidichte beffelben 128. beffen auffere Renne zeichen ebendas. Biegfanze feit 329. , ichneibet Glas 330. folagt Feuer, und ift feuerbeständig 230. deffen Schwere, ebendaf, Baters land 331. ift bem Peires ? schon befannt gewesen 331. Steinmarder find sehr nüss lich jur Bertilgung ber Batten u. Maufe. 427. 428. Stephansstein, deffen Bes fchreibung 291. u. f. die rothen Fleden beffelben find an Farbe und Geftale febr verschieden 292. ents fleben vermuthlich vom Braunstein. 293.

Sternftein, Dachtrag jur Befchreibung beffelben.

Stigmiten 283. erscheinen unter bem Vergrößerunges Giafe plattgebrückt, fus gelförmig und elliptisch 285. man findet sie auf Kreide, Feuersteinen p. f. f. 285.

Storr Doft, bessen Meinung von Umanderung der Rieselerde in Alaunerde 369. wird bezweiselt 3711372.

Sybel s. Vorrede X.

Ę.

Caube Dofmebifus zu Celle. 410.

Lanben, beren vermeinte unverbrückliche Treue ger gen einander ift nicht allges mein. 429.

Tenthrodo fomonata. 351. Thotay, eine Surinamifche geschwänzte Rrate. 172.

Thiere

Thierkuschen, verfteinerte, Menge berfelben. 194. Ruthmaßungen über ihre Entstehung. 196. u. f. sind burch Anschwenmung grosper Wassersluthen zusam, mengehäuft worden. 200. 207. u. f.

Thouerde, weiße, aus der Insele Elba, ware gum Dorsgellan febr brauchbar. 87.

Tingry, Apoth. in Genf. 88. f. Borrebe IX.

Tode Heinr. Jul. 271. Cournefort, entdeckt den Kappadogischen Ahorn.

Tropfikein, wie er entfiehe. 139-Tubiporit, in Chalzebon übergegangener, 225. in Quarz. verwandelter. 227.

u.

Ursus maritimus, s. Eisbar.

D.

Begetation, ihre Kraft und Beschaffenbeit richtet fich nach ber Wieksamkeit ber Sonnenwärme. 22.

Venus mercenaria Linnæi, 307. wird in Grönland ge-funden. 310. deren Besschreibung. 312. u. s. die Indianer treiben einen Hambel damit. 314. wird sit; mit der Venus Islandica verwechselt. 315. ist auch inNordamerik anzutressen, 310.

Berfteinerungen, Merkifche, beren Beschreibung. 247. Bermandlungstheorie der Erbarten, neue. 368.

Vetula. 186.

Bulfane find ehemals auch' in Deutschland gewefen.

w.

Wallbaum D. Joh. Jul.

Waffer in den Chalzedonftie, geln 302.

Wassersich ungeschwänzter zackiger. 1852 Wasserspinne, kleine, frist die

Wasserspinne, theine, frist die Wasserstobe. 188.

Bafferstein: ober Kalfipathe Erpfallisation, neu entstand bene. 304.

Weib, alter, eine Art Wase, serfishe. 186.

Wiefenfils, eine Bafferpflans ge, führt Kaltchelle mit fic

Willbenow C. L. 176.
Wilkens Inspektor zu Cotte
bus f. Borrede X. besten
Lebensbeschreibung, 436.

Bolfsberg in Schlesten, ber stehet aus Basait. 109. Wyttenbach J. S. s. IX.

3.

Badenflah, mopenafiger 189. legt Eier 189. hat auch les benbige Junge. 191.

Beugungsglieber boppelte, fa man an ben Rochen und Sapen bemerten mill, find eber als Sande oder Kufe zu betrachten 379. bienen gum Schwimmen 385. genauere Befchreibung berfilben. 326 u. f.

ber Boolith, findet fich in ben Potsbammichen Lavatrummern. 215.

Bemerkte

Bemerkte Druckfehler im funften Bande ber Schriften der Naturforschenden Gesellschaft.

```
Geite. Linie.
XXV. 21. anstatt 6. Julii ließ 9. Julii.
XXVII. 13. — No. VI. — No. X.
XXVIII. 22. — No. VII. — No. VI.
XXXIII. 19.
                - Mitglied — Prasident beb
                königt. Gesellschaft ber Wissensch.
                und Mitglied ber Gefellschaft ber
                Alterthumsforscher u. f. w.
XXXIV, &. 6. anffatt Bremer ließ Berner
XXXVII. - 22. - Grocherjoge von, - Große
                                herjosthums
AXXIX. — 28. nach Florenz setse Mitglied u. f. m.
ALI. - 17. Mitglied fege am Ende, nach, ju
                                Stockholm.
ALII, — 3. anstatt Bremischen ließ Bernschen
                    Lüder
XLV. - 23.
                                — Lueder
                       Bonn
                                - Bern.
— — <u>26.</u>
XLVII. — 6.
                      Zelle
                                - Bell.
                - Bremischen
                                - Bernschen
      - 27.
LI.
                      bon
                                -- ban
         - 7.
LIV. — 8.
               - Veter
                                - Pater,
                     ે 3.
LVI. — 12. wird hinzugesest Frenherr von Dlots.
                                     beim.
     5. — 33. anstatt Schluft lies bier und burche
             gangig in biefer Abhandlung Schlucht.
  -463 — 4. anstatt Fig. 4 — 7. lies F. 1 — 4.
                                        Bulage
```

# Busate und Druekfehler im sechsten Banbe.

Zu S. 33, lette Linke Bisaille bedeutet so wie Gres nailles eine Mischung von Wicken, Linsen, Bohnen und bergl.

Bu S. &6. Lin. 3 r. die Schörlfrystallen dieser selte nen Krystallisation ziehen gewärmt die Asche an sich.

6. 97 Linie I 1. anstatt Bis lies Bis

— 156 — 6. — II. Lafel I. I. Lafel. — 390 — 4. — Fallohianischen lies Fallopische. redorf

HOLZ C. XIII. BAUMHOLZ. b. XIV. BAUMHOLZ. a.

a Semperv. 23. Menisperm. Virg. † u. L. S. A. †. Is Geisblatt. Virginischer Mondsame.

rm. canad. 24. Lonitera fol. var.

Mondfaame. L. S. E. † v.

Mondfaame. Scheckigtes Geisblast.

ca graeca. 25. Lonicera nigra. L. S. A. + v.

Ranke, Schwarzbl. Geisblatt.

arcticus. 26. Smilax farfaparilla.
L. W. A. †.
Brombeere. Stechwinde.

flore pleno. 27. Solanum racemof.

w.
L. S. E. +|w.
Weißblüh. Nachtschatten.

inifera. 28. Clematis crispa.

• L. S. A. + w. Krause Waldranke.

laciniosa, 29 Lonicera Per. fl. lut. L. S. A. † v. w. Rebe. Gelbblühend Geisblatt.

labrusca. 30. Vitis arborea.

r. L. S. A. + v. ge Rebe. Pfeffer - Rebe.

Digitized by Google

